

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



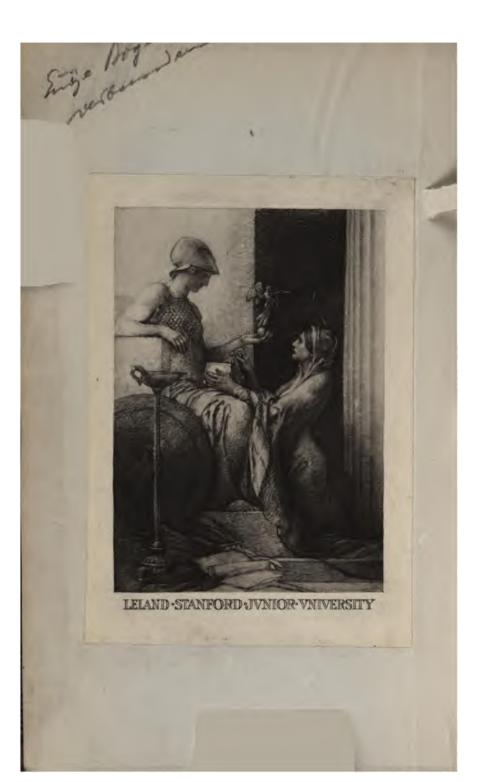



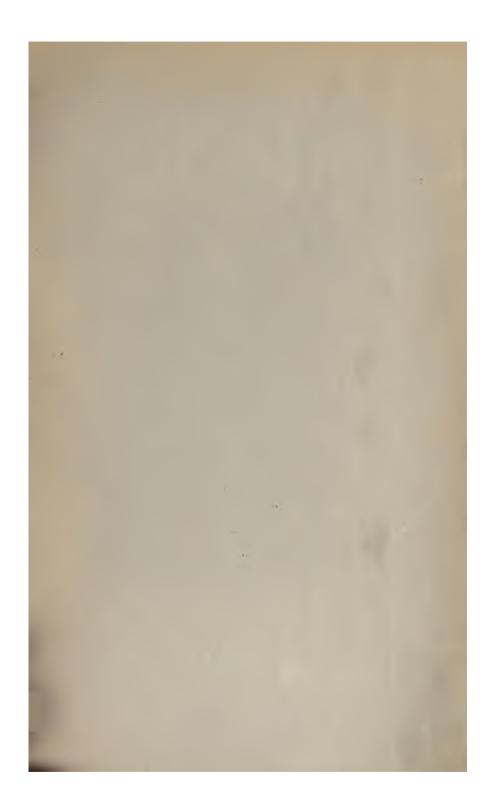

Mus bem Nachlaß Barnhagen's bon Gufe.

### Tagebücher

nad

## K. A. Varnhagen von Enfe.

Bmbliter Banb.

Samburg.

Soffmann & Campe.

1870.



## Tagebücher

pon

A. Barnhagen von Enfe.

3mölfter Banb.

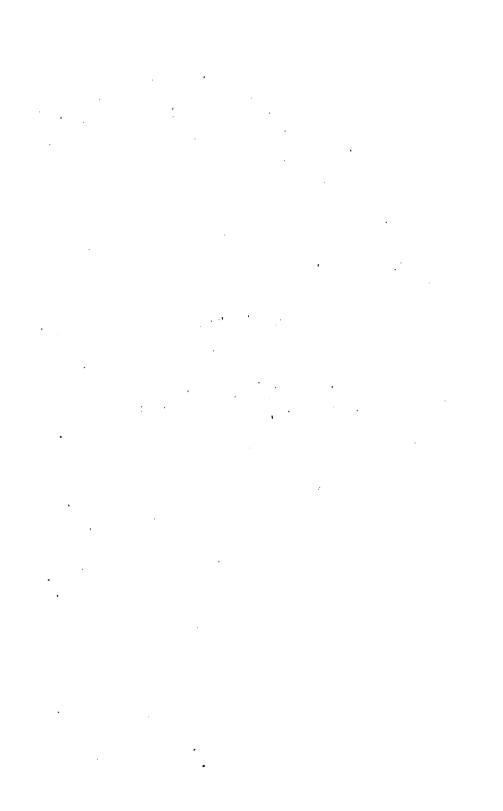

Aus dem Nachlaß Barnhagen's von Enfe.

## Tagebücher

non

# K. A. Parnhagen von Ense.

3mblfter Banb.

Siabrose lebrary

Samburg.

Soffmann & Campe.

1870.

73/3T

:

· : ...

.

Die Nationalzeitung spricht sehr treffend über den Mangel an Theilnahme in den Zeitungen für die Berhandlungen der Kammern; diese selbst haben ja die Gesehe machen helsen, durch welche der Presse fast alle Freiheit genommen, das Dassein verkümmert worden!

Geschrieben. — Besuch von Herrn Justizrath Straß. Er ladet zu seinen Gesellschaften dringend ein. Er bringt die Renigseit, daß der Minister des Innern, herr von Westphalen, abtreten, und an seiner Statt Herr von hindelden Minister werden soll, der Konstabler-Oberst Paste dann Polizeiprässident. Bei dieser Beförderung, meint man, kommen die erdichteten oder kunstlich bereiteten Berschwörungen sehr in Anschlag, auf solchen Stufen steige man empor, schon Kampt habe mittelst dieser seinen Weg gemacht. Der arme Kampt muß sich noch als Beispiel hergeben! Aber mehr Dummheit war es bei ihm, als Unredlichseit, was ihn allenfalls entschuls diat, entschuldiat nicht Andre.

Brief aus Genf von helmine von Chezy. Sie jammert über den Tod des rufsischen Kaisers und schieft mir ein Gesticht an dessen Bittwe. Ueber Ludwig Tieck, Clemens Brenstano, Frau von Suckow, hisig. Bon ihren Memoiren schreibt sie unverständlich; sind sie fertig geschrieben, oder nicht? Sie erwähnt der großen honorare, die Frau von Genlis und Frau von Dudevant für die ihrigen empfangen haben! Ja freilich,

folde Borstellungen muß eine beutsche Schriftstellerin — bazu eine veraltete, vergessene — sich gang und gar aus bem Sinn schlagen! —

In der ersten Kammer fallen wahnsinnige Reden vor, die zugleich ganz talentlos und dumm sind. Der verschmitte Jude Stahl — denn Jude ist er noch durch und durch, und seine ganze Lust-scheint, den Christen zu schaden — hat sich erfrecht zu sagen, wenn aus dem neuen Chegeset viel Unglück erfolge, so sei das kein Borwurf, die Gesetz seien nicht dazu da, Unglück zu verhüten, und Unglück sei ein Segen Gottes! Man wünscht dem — den Bollgenuß solchen Segens! — Schöne Burschen, diese Mitglieder des Herrenhauses! Der Graf von Hoverden hat sich als Lafai dargethan; armselige Schwäßer die einen, die andern Stahl's unterwürfiges Gesfolge! —

### Donnerstag, ben 15. Marg 1855.

Die Nationalzeitung ruffelt den — Stahl und seine ganze Genoffenschaft; daß er mit dem Landrecht brechen will, von "uns Protestanten" spricht, von "Baterland" u. s. w. Die ganze erste Rammer eine Sammlung vornehmer und gelehrter Dummföpfe! (Das steht nicht so, jedoch anders, in dem erwähnten Artifel!) — Herr Prosessor Stahr bespricht im Feuilsteton Jung's Werf über die Wanderjahre, wobei er auch mein Wort über diese rühmend anführt. —

Geschrieben. Dann ausgegangen, mit Ludmilla. Bei Kranzler französische Zeitungen angesehen; sie reden vom Kaiser Nikolaus mit großer Mäßigung — aber auch mit großer Unkunde. —

In der Museumshalle Schinkel's Bildfäule — von Tied und Wittich — betrachtet; steif und wenig Ausdruck, auch viel zu jugendlich, das Fußgestell unansehnlich. Geren Professor

Hotho gesprochen. Im Kunstverein das Gemählde von Ewald besehen: Elisabeth von England, die das unterzeichnete Todesurtheil der Maria Stuart dem Staatssefretair Davison giebt; das Gesicht der Elisabeth in furchtbarer Wahrheit zeigt das bose, baserfüllte, wollüstige und tückische Weib. —

Sinckelden und Westphalen, die nicht mehr mit einander auskommen können, haben einander bei dem Könige verflagt, und ihm beide ihre Entlassung eingereicht. Man zweiselt nicht, daß der König die Westphalen's annehmen werde, weil ihm hinckelden für unentbehrlich gilt. Indeß arbeitet die Kreuzzeitung aus allen Kräften für ihren Westphalen, und vielleicht gelingt es ihr, ihn neben hinckelden zu erhalten.

Der König hat ein vom Grafen von der Affeburg gestiftetes Majorat bestätigt, worin dem jedesmaligen Besiger freisteht, seinen Nachfolger zu wählen. Man begreift nicht, aus welchen Ansichten der König eine solche Bestimmung genehmigt bat. Jeht will der Graf von Reichenbach-Goschüß ein gleiches Majorat gründen, aus Haß gegen seinen Sohn, mit dem er in bestiger Keindschaft lebt.

Freitag, ben 16. Märg 1855.

Geschrieben. Ueber die preußischen Kammern, ob aus ihnen semals etwas Besseres werden fann? ob nicht das ganze Unwesen ausgetilgt und von Grund aus neue Formen eintreten müssen. Es giebt für alles Maß und Gränzen; die der Hersvorbildung des Guten aus dem Berdorbenen scheinen mir hier weit überschritten. Bei dieser früppelhaften Mißgeburt, dem scheußlichen Machwert der niederträchtigsten Reaktion, dünkt mich keine Orthopädie mehr anwendbar.

Befuch von herrn Dr. Michael Gache. Ueber die boohafte barte bes Raifere Nitolaus gegen bie Juden, gegen die Ratho-

liken. Allgemeiner Zustand der Dinge. Auf keiner Seite das Rechte, nirgends ein gerechtsertigter Anschluß, man hüte sich vor gutmuthiger Boraussehung! Seillose Buben schlagen sich untereinander, leider mit andern Kräften als mit ihren eignen körperlichen, leider zum Schaden Anderer, aber Parthei zu nehmen für den einen oder den andern ift kein Grund! —

Brief aus Köln von herrn Professor Dünger. Er fragt mich, wo die Geschichte vom franken Königssohn, von der in Wilhelm Meister's Lehrjahren die Rede ift, eigentlich vorkommen? Er wisse es nicht, und niemand könne es ihm sagen. Sonderbar! Die allbefannte Geschichte des Antiochus, Sohns des Königs Seleucus von Syrien, mit dessen Stiefmutter Stratonise und dem Arzte Eresistratos, zunächst bei Balerius Maximus V 7. — Ein Gemählde dies vorstellend, war, so dünkt mich, zu Düsseldorf im Hause meiner Eltern. Bielzleicht auch auf der Galerie, wo es Goethe gesehen haben könnte.

Die Berathungen in Wien haben begonnen ohne Zulaffung von Preußen. Der General von Wedell, der für lettere in Paris auf's neue unterhandeln wollte, ift mit höhnischem Achselzucken abgewiesen worden; er hatte Mühe, nur Gebor zu erlangen.

Scharfe Angriffe ber englischen Blatter auf Breußen, auf ben König selbst, auf Manteuffel; unsere Zeitungen durfen nicht wagen biese Artifel zu übersegen. Auch belgische und fübbeutiche Blatter reiben unfre Regierung mit scharfer Salbe.

Der neue ruffische Raifer hat in Wien die eifrigsten Bunfche nach freundschaftlichem Bernehmen mit Desterreich bezeigen lassen. Es fällt bier unangenehm auf, daß er für Preußen noch feine sonderliche Beeiferung gezeigt hat, weder dankbare, wie man sich schmeichelte, noch erwartungsvolle. Auch ihm liegt Breußen nebenbei!

Unfre Pairefammer fogar hat den neuen Chescheidungegesets-Entwurf nicht unverändert annehmen wollen. Der - Stahl mit seinen Gesellen hat eine Riederlage erlitten. — Die Nationalzeitung greift das Pairogefindel ziemlich perstönlich an. —

Die Frechheit Stahl's, das Landrecht zu verdammen, den Bruch mit dem Landrecht als Nothwendigkeit hinzustellen, erreat im gangen Lande das größte Mißfallen. —

Der "Russische Invalide" gesteht, daß der Kaiser Ritolaus an der Riederlage seiner Truppen durch die Türken vor Eupastoria gestorben ist. Auf diese Rachricht verschlimmerte sich aleich seine bis dabin nur leichte Krankbeit.

### Sonnabend, ben 17. Mar; 1855.

Die Bolfszeitung fagt, die Gleichgültigkeit, mit der das Publikum die Kammern ansehe, sei von diesen verdient, all ihr Birken und Thun sei nur provisorisch und ihre Gesege anderten die Welt nicht! Die Nationalzeitung greift in die Pairskammer, wählt in ihr, und langt sich den Herrn von Senstspilsach heraus, und sagt von ihm: "Es ist unmöglich bei so großer thatsächlicher Unkenntniß und bei einem so erstaunlich beschränkten Gesichtskreise mit mehr Anmaßung sich zu ergehen, als dieser Pair es thut." Hin und wieder etwas Jüchtigung thut noth!

Drudbogen Arnim'scher Gedichte durchgeschen; diesmal leicht, weil das Manustript gang von Ludmilla geschrieben mar. —

Besuch vom General Adolph von Willisen. Die Sache wegen der Miniebuchsen geht langsam vorwärts; der General von Brangel hat ihn bei neulichen Bersuchen in Spandau vor allem Kriegsvolf dankentzückt umarmt! In den politischen Ansichten kann ich ihm nur bedingterweise zustimmen; ich habe keine Kabinetspolitik zu vertreten, und die Bolks und Freibeitssache liegt verdeckt, streicht nur selten irgendwo zu Tage.

Auch in der militairischen Beurtheilung stimm' ich ihm nicht bei; die Kriegführung in der Krim erscheint mir nicht ihren 3wed zu erfüllen; gehen ruffische Heere zu Grunde, so ist dies auch der Fall bei Engländern und Franzosen. —

Der neue ruffische Raiser, sagen heute die Zeitungen, hat einen Befehl erlassen, die Lage der Bauern in Polen zu verbessern, ihnen Grundeigenthum zu sichern 2c. Der Entwurf hiezu ist schon alt, und wird jest nur aus Kriegstlug-heit hervorgezogen, um Aufstandsversuchen entgegenzuwirken, dem Feinde den Stoff vorwegzunehmen. Giebt es Frieden, so läßt man die Sache wieder fallen!

Der Moniteur in Paris erflärt, daß Preußen die von seinem Bundestagsgesandten ausgesprochenen Worte, die gegen Desterreich hemmend, und drohend gegen Frankreich waren, mißbilligt hat, es denke an keine Frontstellung gegen Frankreich, an keine Bewaffnung der Bundessestungen. Dem herrn von Bismarch Schönhausen und dem General von Reigenstein kann es wenig gefallen, sich so auf's Maul gesichlagen zu sehen!

Jämmerliche Rolle bes ehemaligen Justizministers Uhben in ber ersten Rammer! Kein Wort zur Bertheidigung seines einstigen Abgottes, des preußischen Landrechts! Ueberhaupt, wie viele Lumpen in dieser Kammer! Stahl aber ist mehr als ein —, ein boser Bube!

Der Kommissionsbericht ber zweiten Kammer über bie dreißig Millionen, vom Geheimen Legationsrath von Gruner verfaßt, ist ungewöhnlich scharf und streng, macht die stärkste Opposition, aber das steht in keinem Berhältniß zu der sonstigen Schlafsheit der Kammern, die sich dem König und den Ministern gegenüber in Sachen, die weit leichter zu behaupten wären, willenlos beugt. Auch wird diesmal sich darin nichts ändern. Die Kommission ist nicht die Kammer.

In Bufchkin gelefen, im Balerius Maximus; Fran-

Die Kreuzzeitung vertheibigt ihren Spieggesellen Lindens berg in Minden, muß aber seine erlittenen Strafen eingesteben, sie will Mitleid für ihm. Bang ber Stil Goediche's, oder auch Bagener's, oder Gerlach's! —

### Sonntag, ben 18. Marg 1855.

Unruhig geschlafen. — Die Zeitungen lassen unerwähnt, welcher Jahrestag heute ist; es lebt aber das Andenken feurig im Herzen des Bolkes; und die eisernen Gitter an den Schloßportalen und vor den Wachthäusern sind ein sprechendes Denkzeichen. Die Gräber im Friedrichshain sind unzugänglich von dichtem Gebüsch umpflanzt, das militairische Denkmal auf dem Invalidenkirchhof prangt in stolzer Pracht; aber die Thatsachen werden dadurch nicht anders, und sederman weiß sie! —

Bei allem prahlerischen Vertrauen auf die neue Regierung in Rußland, bei aller Leidenschaft gegen Frankreich, ist der hiesige Hof und sogar die Kreuzzeitungsparthei doch einigermaßen erschreckt durch den Gedanken, daß Rußland und Frankreich plöglich versöhnt einander die Hände bieten und dann Preußen garstig in's Gedränge nehmen könnten. Man läugnet es sich wenigstens nicht ab, daß ein solches Verständniß denkbar ist, und leicht zu verwirklichen sein möchte. Der Kaiser Nikolaus hatte dergleichen im Sinne, warum sollte es nicht auch der Sohn im Sinne haben, der Sohn, der die Wege des Vaters fortzugeben verspricht?

Die "Times" find hier von der Polizei weggenommen worden, wegen eines wüthenden Artifels gegen Preußen. Es kommen von dem theuren englischen Blatte fünf oder sechs Abdrücke nach Berlin. Der schlimme Artifel steht aber auch

in "Daily News", in "Galignani", und überset in der "Independance belge". Lettere Zeitung findet sich aller Orten, und ist nicht weggenommen. Wie lächerlich sind solche Polizeimaßregeln! Man liest nun den Artifel um so begieriger!

Der König ift nach Dresden gereift. Golche Reisen werden gewöhnlich zu mancherlei Ränken benutt. Manteuffel wollte mitreisen, gewiß aus gutem Grunde, mußte aber zuruckbleiben, gewiß auch aus gutem Grunde. Ift der Minister von Westphalen auf dieser Reise wieder sest geworden? Oder hat hindelden für sich gearbeitet? —

Die "Illustrirte Zeitung" ist in Brestan weggenommen, boch bas erste Blatt schon wieder freigegeben worden. Auch in Minden hat bas Stücken gespielt; eine mahre Jämmerlichkeit!

Montag , ben 19. Märg 1855.

In weimarischen Briefschaften gelesen, "die Glocke, ein Wochenblatt von Waleerode" zu Königsberg 1850 erschienen, streng verboten, von fühnem Inhalt und freiestem Geifte. —

Die Neue Prenßische Zeitung wiederholt die Angabe eines schlesischen Blattes, daß der König an die Berwaltungsbehörben eine Kabinetsordre erlassen habe, wonach die im Jahre 1848 und 1849 kompromittirten Beamten, sofern sie seitdem sich gut aufgeführt haben, in ihrer Lausbahn nicht gehindert werden sollen. Früher war das Gegentheil streng befohlen. Ob die Nachricht sich bestätigen wird? Biele bezweiseln sie. Es ware die erste milde Regung dieser Art! Wiewohl die Maßregel immer nur eine halbe und gar nicht genügende bliebe, würde sie doch von größter Wirfung sein!

Der jesige Kultusminister von Raumer war im Märg 1848 noch Präsident in Köln (später in Frankfurt an ber Oder), wo er die erschreckende Rachricht empfing, Berlin sei im Aufstand und der König habe flüchten muffen, er brachte sie dem Kommandanten General von Engels und wollte mit dem berathen, was zu thun sei; der General wollte sogleich durch den Telegraphen den König auffordern nach Köln zu tommen, wo er sichere Zuslucht sinden werde; aber Raumer wandte erschrocken ein: "Wo denken Sie hin? Wo der König ist, da wird auch der Aufruhr sein, und was soll dann aus uns werden, aus uns und unsern Familien?" Die Aufforderung unterblieb. Solche Freunde hat der König, und giebt ihnen sein Bertrauen! —

Man fagt, ber Direktor des Zellengefängnisses herr Bormann habe vorgestellt, daß die Glasscheiben der Zellen, welche das Durchsehen hindern, eine nuglose Grausamkeit seien, daß sie den Augen erweislich schaden, und schon in manchen Fällen Erblindung verursacht haben; er soll darauf angetragen haben, gewöhnliches Glas einzusehen, es sei ja dem ärgsten Berbrecher wohl zu gönnen, ein Stücken himmel zu erblicken. Sein Antrag wurde abgewiesen, auch vom Könige selbst. Aber Bormann hat nun doch, auf seinen Kopf und auf seine Kosten, das Blendeglas wegnehmen lassen. "Mögen sie mich abssehen!" soll er gesagt haben. Fürerst scheint sein Berfahren noch nicht gekannt zu sein.

Dienstag, ben 20. Marg 1855.

Die Spener'sche Zeitung ist ermächtigt zu erklären, daß an dem Gerücht von der Ersegung Westphalen's durch hindelben fein wahres Wort sei. Dergleichen Berneinung bedeutet nichts; dabei fann die Sache wahr gewesen sein oder noch wahr werden.

Die Kreuzzeitung verneint nur, daß ihr lieber Westphalen an die Oberrechenkammer kommen foll. —

Die Brafin von Ahlefeldt ftarb heute Rachmittag um

1 Uhr nach langem Leiden. Gie war eine acht gute, liebenswürdige und geistesrege Frau, und Ludmilla's beste Freundin! —

Der alte Geheimrath Steinbach wird geadelt, der Zahnarzt Dr. Werth ebenfalls, Mitschfe-Kollande ist es schon; "die Nationalversammlung hat erklärt, der Adel sei abgeschafft; wenn der König solchen sich anschafft, so kommt es ja ganz auf dasselbe beraus!"

"Bas der bloße Name doch thut! Nur allein der Name ist es doch, der Bonapart'n zum Kaiser macht, der Name, der ihm eigentlich nicht einmal gebührt, denn er ist ja kein Bonaparte!" — Darauf wurde geantwortet: "Eine solche Nachwirtung des Namens sehen wir bei uns selbst, im Grunde noch merkwürdiger und dauerhafter als jene! Ruht nicht Preußen ausschließlich auf dem Nuhme Friedrichs des Großen? Bas wären die Hohenzollern jest ohne seinen Namen? Er hat uns in den Befreiungskriegen zu neuen Siegen geführt, er allein hält uns noch etwas oben in der Schmach, die uns zu verschlingen droht, in der Berirrung von allem Wahren und Guten, das er sich zur Nichte genommen hat!" —

"Der König halt sich für flüger als alle Leute, die ihn nmgeben, zum Theil mit Recht, denn er läßt andre nicht in seine Rabe kommen, oder lähmt sie sogleich und beschränkt sie aus's engste, wie z. B. Humboldt oder Adolph von Willisen; sein Selbstvertrauen ist ungeheuer und oft genug ganz unbegründet, eine Art von kleinem Glück bestärkt ihn darin, wenn eine Gefahr ohne sein Zuthun vorübergegangen ist, so glaubt er, sein Berstand und Muth habe sie überwunden! Das Schlimmste ist, daß er mit seinen Gedanken, Borlieben, Absichten und Bünschen immer nur in Phantasiegebilden umberirrt, niemals — in keiner Sache — auf dem Boden der Birklichkeit seststeht." Urtheil eines wackern Preußen, der den König genau kennt. —

Mittwoch, ben 21. Mara 1855.

Befuch von Herrn und Frau von Putlig bei Ludmilla, ich ging dazu hinüber. Große Theilnahme an dem Tode der Grafin von Ablefeldt. —

Im Balerus Maximus gelefen, in George Sand's Histoire de ma vie. —

In der beutigen Sigung über bas Kreditvotum gab es in ber zweiten Rammer eben fo redfelige als armfelige Berbandfungen. Manteuffel weitläufig und nichtsfagend, Gerlach las ein jammerliches Gewäsch langweilig ab, Reichensperger ichwante, Bethmann-Sollmeg fafelte. Binde mar wegen eines Todesfalles nach Beftphalen gereift; Die infame Rreusseitung batte angedeutet, um deffen Rudfebr abzumarten, babe ber Brafident Graf von Schwerin die Gigung um einen Tag verichoben; beute tam an den Tag, daß er es auf Erfuchen der Rechten gethan und mit Biffen bes Ministerprafibenten! -Der elende Gerlach las in feiner Rede mit ab. Das Saus fei beute menia gefüllt, und nie mar es fo überfüllt! Der batte die Thatfache vorausgesett, und nicht einmal die Besonnenheit, diese Worte, da fich das Gegentheil erwies, wegzulaffen, ja er batte die Frechbeit, ale man barüber lachte und einsprach, die offenbare Unmabrheit aufrecht zu erhalten; ein paar Mitglieder feiner eignen Partbei ichamten fich und fagten im Beggeben : eigentlich mußte man fich von ibm losfagen, er fei ein frevelhafter Menich, er babe ni foi ni loi, und mache bem Abel nur Schande und ichlechtes Spiel. -

Manteuffel hat eine Depesche ergehen lassen, worin er der Angabe des Moniteurs, Bismarck-Schönhausen sei mißbilligt und getadelt worden, widerspricht, auch verneint, daß Preußen solche Anträge gestellt habe, wie dort behauptet worden. Trügerischer Wortschein! Sest man statt Anträge "Aeußerrungen", und sagt genauer, Preußen habe in Paris verneint, was Bismarck-Schönhausen in Frankfurt am Main geäußert,

fo ift alles mahr und richtig. Den Bundesgesandten selbst konnte man freilich nicht tadeln und desavouiren, da er nur gethan hat, was ihm befohlen war! —

Manteuffel wurde neulich in der Kammer gefragt, ob er die Entlassung des Kriegsministers von Bonin zur Zeit unterzeichnet habe? Er bejahte es, und fügte hinzu, daß er jede Entlassung eines Ministers zu unterzeichnen bereit sei, wenn der König es von ihm verlange. Sehr artig für seine Kollegen, und sprechend für die Einheit eines solchen Ministeriums! Ban Rechtswegen hätte jeder der Minister auftreten und erflären sollen, auch er sei stete bereit, jeden seiner Kollegen springen zu lassen!

Seit der Rückfehr des Königs aus Dresden soll kaum noch die Rede davon sein, daß hindelden an Westphalen's Stelle Minister werden solle. Die Kreuzzeitungsparthei hat die Reisetage gut benutt. Aber hindelden seinerseits giebt die Sache nicht auf, er sinnt darauf, sich neue Berdienste zu erwerben, die Demokraten könnten ihm durch ein kleines Komplott einen arökten Gefallen thun!

### Donnerstag, ben 22. Mär; 1854.

Im englischen Oberhause hat Lord Lyndhurst arg gegen die preußische Politik losgezogen. Die englischen Blätter besichuldigen den König von Preußen doppelzungiger Falschbeit, das Ministerium arglistiger Ränke, hinter denen die Ohnmacht sich zu verbergen suche, andre sagen, die Minister seien bloß Lakaien.

In der Kreditsache haben heute manche Abgeordnete der zweiten Kammer brav gefämpft, Herr von Bonin (Wolmirstädt), Rudolph von Auerswald, Brämer, Gruner, Hennig; die — Gerlach und Wagener sind gehörig blosgestellt worden. Manteussel hat eine jämmerliche Rolle gespielt.

Schließlich wurde die beantragte Adresse abgelehnt, der Kredit bewilligt, doch nur bis zum Ablause des Jahres. Lettere Beschränfung bewirfte hauptsächlich der ehemalige Generalsteuerdirestor Kühne und der Geheime Rath Schmückert mit seinem Anhang. —

In Minden hat der Polizeischerge Peters das Blatt, worin die Berhandlungen der Kammer über seinen Freund den Sträfling Lindenberg standen, wegnehmen lassen; er mißbraucht sein Umt für seine Privatleidenschaft. Preußen ist und bleibt ein Polizeistaat; und fehlen nur die russischen oder türkischen Benennungen. —

Der Dr. Schütte, ber 1848 aus Wien hieher fam, und lange Zeit seine prablerischen Windbeuteleien trieb, dann nach Desterreich zurudkehrte, und wider sein Berhoffen verhaftet wurde, ist jest zu zwölfjähriger Festungshaft verurtheilt worden.

Nachmittags Besuch von Frau Prosessorin Burbe. — Dann kam Gr. Dr. Hermann Franck: er fündigte mir an, daß er nächstens Berlin verlassen, zunächst nach England gehen und dort seinen Sohn im Seewesen anbringen werde. Der jest vierzebnjährige Anabe ist tressstich begabt, hat große Festigsteit und entschiedene Neigung für das Seeleben. Doch ist das Unternehmen ein bedenkliches, und der Bater, dem die Trennung von dem Kinde schwer fällt, sieht es wohl ein. Ueber Deutschland und Preußen düstere Ansichten! — Den Mangel an tüchtigen Männern und würdigen Karasteren bestreit' ich, so auch die Borzüglichkeit des Militairstandes, und das Uebersgewicht der Nationalitäten; im Gegentbeil, ich sehe mehr Gesmeinsames als je, mehr als je Streben und Bersließen zu Gesmeinsamem. —

Ale Raubmörder einer Rabterin ift ein Baron von Butlig eingezogen worden, ein befannter Bagabund. —

Der Graf von Soverden hat ben - Stahl gefor-

bert, der den Zweifampf aber nicht angenommen hat; die Sache wird permittelt. —

Freitag, ben 23. Marg 1855.

Telegraphische Depesche, daß Menschitoff am Typhus gestrorben sei! Warum nicht "am Paletot?" Die mit diesem begonnene häßliche Geschichte ist's doch eigentlich, an der er stirbt! "War etwa Orloss bei ihm zum Besuch, wie bei Konstantin und Diebitsch?" Man wird der Welt schwerlich ausereben, daß er an Gift gestorben sei. hier glauben die meisten Leute auch an des Kaisers Nisolaus Bergistung! — (Jene Depesche bedarf der Bestätigung.) — (Ist falsch.)

Die Berathungen in Wien gehen vorwärts ohne Preußens Theilnahme. Man empfindet dies hier schmerzlichst, thut aber, als ob man auf dem Gipfel des Ansehens und der Macht ftunde!!

Run straft auch der österreichische Minister Graf von Buol den Minister von Manteuffel Lügen, und erklärt in einer Rundschrift, daß Preußen allerdings in Frankfurt die von ihm jest geläugneten Aeußerungen gemacht habe! — "Man ist's hier gewohnt!"

Stahl hat dem Grafen von Hoverden Abbitte gethan, und einen Revers unterzeichnet, "ben ein Edelmann nicht unterzeichnet hatte." So sagen Junfer von seiner eignen Parthei. —

Connabend, ben 24. Marg 1855.

Das Berliner Wochenblatt ift heute von der Polizei weggenommen worden. Dieses schlechte Blatt ift den Ministern besonders unangenehm, ebenso wie der Kreuzzeitungsparthei, weil seine Leute die meiste Aussicht haben, bei nächster Gelegenheit Minister zu werden, sie sind vornehm, reich, ropalistisch, firchlich, frommelnd, hinreichend reaftionair; das ist freilich nicht ohne Gefahr für die andern! Ein flein wenig mehr Ehrlichfeit, das beift nichts!

Die Kölner Zeitung vor Gericht gestellt, wegen Mittheis lungen aus England, aber freigesprochen. Die Quangeleien boren nicht auf! —

In Wien ist kein Frieden zu hoffen, wenn nicht Rußland vorher weitere tüchtige Schläge bekommt. Es wird offen gesagt, daß wenn die Berhandlungen scheitern und der Krieg in größester Ausdehnung fortgesest, Polen in Frage gestellt wird, nur allein Preußen die Schuld trägt, seine schwankende Politif, sein für Rußland günstiges Berhalten, das gegenüber den mit Oesterreich geschlossenen Berträgen und den mit den Westmächten verhandelten Erbietungen, für ein verrätherisches erstärt wird. Hof und Minister und Kreuzzeitung betrinken sich im Dünkel der vermeintlichen Größe und Macht des preußischen Dastehens; sie meinen, Preußen habe zu entscheiden was kommen soll, werde geachtet, gefürchtet. Und Preußen ist ausgeschlossen von den Berhandlungen, Oesterzeich drückt ihm sein mitleidiges Bedauern aus, der türkische Gesandte legt Fürditte für Preußen ein!

Der Raubmörder Putliß — nicht mehr "von" Putlig, weil er als uneheliches Kind nicht adlich geboren ist, aber der bekannten Adelsfamilie dem Blute nach angehörig — bat seine Missethat bereits eingestanden. — Er soll ein natürlicher Sohn des Prinzen Karl sein. —

Sonntag , ben 25. Marg 1855.

Die Bolfszeitung verarbeitet heute die beiden Schimpfgenoffen Gerlach und Wagener gang tüchtig. Man wird es einmal nicht glauben, daß folch nichtenuniges, geiftesarmes Gefindel ernftlich befämpft werden mußte, von augenblidlicher Bichtiafeit war! -

Nachrichten aus England. Es wird versichert, nur die Einsprache oder vielmehr die Bitten der Königin Victoria und ihrer Minister habe den Kaiser der Franzosen noch abgehalten, mit dem Könige von Preußen furz umzuspringen und ihm mit einem scharfen Entweder Oder auf den Hals zu rücken, auch Desterreich wäre gar nicht abgeneigt, mit Preußen Händel zu haben. Unstatt einer Herstellung Polens eine Theilung Preußens, das wäre eine schöne Bescheerung! Gar nicht unmöglich; es fäme nur darauf an, daß man einig würde, auch mit Rußland, die Türkei fäme dann später!

Urtiges Geschichtchen aus bem Jahr 1848! Bei ben Bablen in Baris zur Assemblée nationale ging es lebhaft ber, Die Randidaten fprachen gum Bolf mit größtem Gifer, zeigten ibre Befinnungen, ibre Berbienfte, einer fuchte bie Gunft befonders durch Beriprechungen ju gewinnen, Die geradezu Migtrauen erregten, überhaupt fab man ichon deutlich, wie alles wieder auf die alten Lugen und Kalfcheiten binauslief. Da unterbrach ploglich ein fleiner Gamin ben Rebner mit der Frage: "Monsieur, savez-vous nager?" Der Redner gerieth durch die Knabenstimme außer Kaffung, ftutte, fab fich um, und erwiederte dann: "Pourquoi cette question? non je ne sais pas nager!" - "Oh! alors évitez de vous faire nommer député, parceque nous sommes résolus de jetter toute l'assemblée dans la Seine." - Unsere Berliner Jungen fonnten daffelbe von unfern Rammern fagen! In die Spree, fatt in die Seine! -

Frau Spahns ergählte einige merkwürdige Umstände von den letten Stunden des Kaifers, wie sie dessen Leibargt Dr. von Mandt an eine von ihr gefannte Dame hieher geschrieben hat. Der Kaiser wußte nicht, daß er in Gefahr sei, und wollte die ersten Andeutungen des Arztes nicht verstehen.

Endlich fragte er boch: "Duß ich benn fterben?" Auf Die moglichit iconende Beighung ichwieg ber Raifer erit, manbte fich bann von dem Urst ab. und faate: "Bober nehmen Gie ben Muth, einem Raifer von Rugland fein Todesurtheil gu iprechen?" Mandt fagte, aus ben fruberen Befehlen bes Raifere nehme er diefen Muth, aus ben Forderungen ber Relis gion und benen bes Reichs. Der Raifer ichwieg nun lange, und erft auf die wiederholte Frage Mandt's, ob der Beichtvater fommen burfe, willigte jener ein, und wollte zugleich bie Bermandten und Diener versammelt feben. Die meitere Gre gablung ideint etwas aufgestunt, von einer ichriftlichen Arbeit des Ibronfolgers, die der Raifer gefordert, angebort und gebilligt babe u. f. w. Dan will in ibm bis gum lesten Augenblide ben ftarfen Berricher zeigen, mabrend er nur noch ber ichwache Rrante, ber ichwer Leidenbe, ber nur halb bewußte Sterbende mar. -

### Montag, ben 26. Märg 1855.

Dr. Kossaf in der Montagspost vortrefflich über Manteuffel, so freimuthig und scharf wie kein andres Blatt. Auch schildert er meisterhaft den frömmelnden Dr. Kranichfeld, dessen Bortrag gegen die Alkoholvergiftung vor einer jämmerlichen Bersammlung. Er zitirt zwei Berse, die von Nahel herrühren, als von Angelus Silesius, in einer etwas platteren Form.

Die hiefige freie Gemeinde feierte am Sonntag ihr zehnjähriges Besteben. Die Polizei störte die Bersammlung, indem sie einige Frauen, die den Berein hatten gründen helfen, binauswies.

Der von Reumont hat vom Louis Bonaparte das Rreug der Chrenlegion bekommen. Der schieft seine Bücher an alle Fürsten, um Orden oder Dosen zu erbetteln. Das mag fein! Aber auch an Bonaparte? Das ift etwas zu bettelbaft!

Ein Spaß, ber im Bolfe großes Glud macht! Man erjählt, daß ein Bauer ein Fuder heu zu Markte bringt, ein Räufer weist ihn an, dasselbe in der Leipziger Straße Nr. 3 auf dem hof abzuliefern, er solle nur nach dem Stall fragen, wo die größten Ochsen sind. Wie er ankommt, fagt man ihm, hier sei die erste Kammer oder das herrenhaus! —

### Dienstag, ben 27. Marg 1855.

Die Nationalzeitung spricht unerwartet für den Grafen von Hoverden, den sie früher als den "armen" bezeichnet hatte, entschuldigt sein Berusen auf den König, und nimmt an dem "Herrenhaus" einigen Antheil. Nicht grade unrichtig, aber unziemlich, folgewidrig, und jedenfalls unnöthig! Warum nimmt sie denn an den Wahlen nicht Theil? — Der ganze Artisel hat ein mattes, einlenkendes Ansehn. Hossentlich nur ein vorübergehendes Wölschen!.

Die erste Kammer hat das Chescheidungsgeses mit geringen Aenderungen angenommen, doch war eine Opposition von einigen dreißig Stimmen, und eine Anzahl Mitglieder enthielten sich flüglicherweise der Abstimmung! Die zweite Kammer hat den Antrag auf Abanderung zweier Paragraphen der Berfassung, den die erste angenommen hatte, mit einer Mehreheit von 18 Stimmen verworsen. Gerlach und Manteusselsprachen erbärmlich, Wengel sehr gut. Der Antrag ging vom Grasen von Ihenplip aus. Das ist ein Sieg der Konstitutionellen, ein sehr großer; aber es ist kaum zu glauben, wie wenig das Bolt sich daraus macht! Im Bolt ist das Gefühl verbreitet, ohne eine neue gründliche Revolution sei alles nichts. —

Die Zeitungen sagen, in St. Petersburg sei das Bolfgegen den Leibarzt Dr. von Mandt so erbittert, daß der Kaiser ihm den Rath gegeben habe, auf einige Zeit in's Ausland zu reisen! Der Faktor der Trowitsich : Druderei war bei mir, und meldet eine Unterbrechung des Druds der Arnim'ichen Gestichte an. Er ist ohne alle Nachricht von Bettina von Arnim, und es fehlt an Papier, obichon er bessen Mangel im voraus längst ihr selbst nach Bonn und ihrem Geschäftsführer nach Beimar angezeigt hat.

Friedrich der Große schreibt am 12. März 1760 an die Berzogin Sophie Dorothee von Sachsen-Gotha: "Peut-être que le période fatal de la Prusse est arrivé; peut-être verra-t-on une nouvelle monarchie despotique des Césars. Je n'en sais rien. Tout cela est possible; mais je réponds que l'on n'en viendre là qu'après avoir répandu des flots de sang, et que certainement je ne serai pas le spectateur des fers de ma patrie et de l'indigne esclavage des Allemands. Voilà, madame, ma résolution ferme, constante, inviolable. Les intérêts dont il s'agit sont si grands, si nobles, qu'ils animeraient un automate. L'a mour de la liberté et la haine de toute tyrannie est si naturelle aux hommes, que, à moins d'être indignes, ils sacrifient volontiers leur vie pour cette liberté."—

### Mittwoch, ben 28. Marg 1855.

Besuch vom herrn General Adolph von Willisen; die unaufhörliche Beschäftigung mit den Minie Buchsen, das Wiederholen derselben Grunde, der Abwehr gegen dieselben Dummheiten, macht ihn etwas murbe. Die Friedensausssichten sind ihm auch bedrückend, die innere und äußere Lage Preußens sehr entmuthigend.

Der König hat fich mit Bitterfeit darüber ausgesprochen, daß in Spanien auf Olozaga's Antrag der Senat ein Bahl-

förper geworden ist. In der That spielen Herrenhäuser und Bairskammern neben solcher freisinnigen Einrichtung eine veraltete Rolle, und die Erblichkeit und Lebenslänglichkeit unfrer "Herren" wird in ein schlechtes Licht gestellt, man hat ohnehin keinen Glauben an sie. Jemand sagt: "O der König ist gar nicht gegen die Wahl, nur möchte er sie allein haben!"—
"Jede Opposition erzürnt ihn, landständische wie parlamentarische, nur römisch-katholische nicht!"—

Der Landrath von Diest hat in Düsseldorf einen Mann auf der Straße verhaften lassen, ohne daß er dazu besugt war. Der Mann war von der Revisionskommission zum Nachdienen in den Kriegsdienst verwiesen worden, hatte aber von seinem General Urlaub erhalten, um in der Stadt seine Geschäfte zu besorgen. Der Landrath, ihn mit niedrigem Haß verfolgend, begegnet ihm und läßt ihn verhaften. Es erweist sich, daß sein Grund dazu war, und die Militairbehörde nimmt die Sache übel. Der Landrath will sich herausreden, und widerspricht sich in den Borwänden, die er dazu gebraucht. Man weist ihm öffentlich seine Lügen und Berdrehungen nach. Dennoch will ihn die Oberbehörde schonen und behalten. Und solche Entsittlichung wird gelobt!

In der Revue des deux mondes steht ein Auffast über die Zuaven, man fagt vom Bergog von Aumale; barin werben die Generale Lamoricière, Cavaignac, Changarnier, Bedeau, außerordentlich gelobt. Bonaparte läßt den Redafteur dafür schelten und bedroben.

Der König will von den Berbesserungen der Strafhaft nichts hören, weil sie von dem ihm verhaßten Präsidenten von Bengel ausgehen; er hat sich von dem Bortrag abgewendet, und erklärt, man solle ihm den Namen nicht uennen! Indeß ist Hindelden schon längst auf die Sache eingegangen, und unter seinem Namen gedeiht sie und wird sie zur vollen Ausstührung kommen.

Donnerstag, ben 29. Marg 1855.

Musgegangen mit Ludmilla. In ber Thure begegnet uns berr bermann Grimm, ber und befuchen will, und aber nun gu Rrangler begleitet, unter ben Linden und im Luftgarten wohl breiviertel Stunden mit und fpagieren geht. Er bat Briefe aus Bonn, Betting von Arnim will nach Berlin fom= men, Die Tochter fürchten, fie mochte bier wieder in Die alten Berdrieflichfeiten geratben und bavon gang niedergeworfen merben - ibre früheren Unfälle icheinen wirflich fleine Schlagfluffe gemefen gu fein. - 3ch fenne ibre Gaden nur durch fie, weiß nicht, wie fie in Babrbeit find. Grimm bebauptet, alles mas Bettina portrage fei falich, lauter Ginbilbung und Unrichtigfeit; er fei gang übergeugt, bag ber arme D. ein redlicher Menich und fein Betruger fei, Betting babe ibm gewaltsam bie Rolle eines abgefeimten Bofewichts aufgebrangt, ba er boch nur beren Beites gefucht und erwirft babe. Grimm fpricht von Betting wie ein Mensch, ben fie ichon auf's außerfte gebracht bat! -

In der ersten Kammer hat das Ministerium eine Riederlage erlitten, sie erklärte sich fast einstimmig gegen die Borlage. (Pferdesache!) — In der zweiten Kammer wieder Mattigkeit und Kleinmuth. —

In Friedrichs bes Großen Briefen gelefen; da lernt man den ftarten herrscher und helben als edlen und liebensmurdigen Menschen fennen! —

Der sonst wackte Generalsteuerdirektor Kühne hat in der Kammer gesagt, die Regierung habe die zweite Kammer 1849 auslösen und eine neue Wahlordnung oktropiren mussen, weil mit dieser Kammer nicht möglich gewesen zu regieren! Auf diesem Punkt also blöd und stumpf wie ein gewöhnlicher Beamter! Wie oft hätten die Bölker Ursache, aus gleichem Grund die Regierungen abzuschaffen! Nun freilich, bisweilen thun sie's auch!

Freitag, ben 30. Marg 1855.

Louis Bonaparte wird in London, in Wien und in Konftantinopel erwartet, und dann auch in der Krim. Sein angeblicher Oheim machte in den Hauptstädten andre Besuche, und diese trasen andere Anstalten für ihn, als jest die Höflinge der Königin Victoria, des Kaisers Franz Joseph und des Sultans Abdulmeschid.

Der König besucht die frömmelnden Borträge von Stahl, Sengstenberg, Göschel, und scheint sich dabei gar nicht zu langweilen. Man sagt, der König werde täglich firchlicher, aber auch täglich unrubiger, denn die Kirche, der er außerlich angehört, befriedige ihn nicht, er werfe sehnsüchtige Blicke nach der katholischen. Der Tod des Kaisers Rikolaus hat ihn mächtig erschüttert, und stark an seinen eignen Tod erinnert, mit dessen Borstellung er große Angst verbinden soll. Den Tod zu fürchten, ist allerdings ein Unglück, das Tausende aus dem untersten Bolke nicht kennen!

In Bremen sind erschienen "Novae epistolae clarorum virorum ad dominum Mixta Colanda." Der alberne Mitsche Rollande wird hier gehörig verarbeitet. Chalybaeus Cancrinus, Querlarsius Judex, Pisquarkius, Leo lenis, Parvus Niburtius, Pernicies etc. sind unverfennbar Stahl, Gerlach, Bismarck, Leo, Niebuhr, Pernice 2c. —

Die Demokraten haben auf's neue die Frage gestellt, ob sie sich bei den Wahlen betheiligen sollen? Daß sie in der Rammer bald die Mehrheit haben würden, ist unzweiselhaft, aber eben so gewiß, daß die Regierung dann die Rammer aufslösen und willfürlich ein neues Wahlgesetz erlassen würde, durch das die Demokraten wieder ausgedrängt würden. Was sollen sie dann thun? Als gesoppte Narren still abziehen? oder — —? Jederman sühlt, daß hier eine größere

Frage im Sintergrunde liegt, fich beugen ober fich offen gegen Die Gemalt emporen. Das Lettere ift etwas fo Gemichtiges und Gemagtes, daß man bavor gurudichrecht. Underntbeils jammert es die Demofraten, ju feben, wie vereinzelt die wadern Rampfer Binde, Bentel zc. ftreiten muffen, in fo manchen Fragen, wo die gange Demofratie fie unterftugen Die Demofraten am Mbein und in Breufen find theilweife febr geneigt, an ben Bablen theilzunehmen, weniger Die in der Mart und besonders die in Berlin; die meiften verbarren in grundlicher Berachtung bes jenigen Rammerwefens, und wollen fich mit folder Salbbeit und Berfruppelung gar nicht einlaffen. Die Rlügeren unter ben Leitern erflaren es für eine Gache bes Beliebens, jeder moge mablen ober nicht, fie wollen por allem eine Spaltung ber Bartbei verbuten. - Die Gache bat zwei Geiten, es fommt barauf an, den Berth ber Bortbeile gegen die Rachtheile grundlich abzumeffen. -

Unter benen, die gar nichts von den Kammern wissen wollen, giebt es viele, besonders im eigentlichen Bolke, denen mit einer allmählichen Besserung und Ausbildung des jesigen Flickwerks gar nicht gedient ist, sondern den ganzen Plunder verwersen, und auf neuer Unterlage von Grund aus eine Reusgestaltung verlangen, mit andern Worten neuen Kampf und gänzliches Unterliegen der Gegner. Dieser Denkart ist auch an dem Staate Preußen nicht allzwiel, manchen gar nichts gelegen! Ein Staatsmann sollte dergleichen wohl erwägen und die Quellen solchen Abfalls zeitig zu verschließen suchen, in der Fortdauer der jesigen Erbärmlichkeit stießen sie ungeshindert!

Sonnabent, ben 31. Marg 1855.

Das Preußische Wochenblatt ift heute hier von der Polizei weggenommen worden. Es enthält einen Artifel gegen die Ruffenpreußen, "zu denen gehört auch der König felbst," sagte jemand.

Der Redafteur der Kölnischen Zeitung, Gerr Dr. Bruggemann, soll abtreten, die Behörde hat entschieden erklärt, er sei eine ihnen verhaßte Person, und man werde der Zeitung, so lange er an der Spige stehe, unausgesett den Krieg machen.

Bon allen Seiten erhebt sich vaterländischer Einspruch und beftiges Geschrei gegen die schändlichen Meußerungen der beisden — Gerlach und Wagener, die in der zweiten Kammer gesagt, der Kaiser Nifolaus sei der Protestor der deutschen kleinen Fürsten gewesen, der Schußberr Preußens. In ihren Privatreden geben sie noch weiter, und nennen den König einen russischen Statthalter, Basallen 2c. — Sollte man das für möglich halten? Ist da das Beiwort — zu viel? — In dieser Parthei waltet etwas Teuflisches, Christus hat keine entschiedeneren Widersacher, als diese Berworfenen, die sich nach ihm nennen. —

Der König hat die Gnadengesuche der Ladendorff, Levy ic. nicht gewährt. Die Unglücklichen werden in's Zuchthaus abgeführt. — Bas hilft's? Ueberall mehrt sich die demokratische Gesinnung, und ein Herrscherhaus wird mit haß und Grimm angesehen als ein Feind alles Bolksgedeihens. Die Ausübung der Gnade wäre noch ein gutes Band, aber grade das läht man fallen!

In Forfter's Briefwechfel gelefen, ju befonderem 3wed. Im Cornelius Nepos und Balerius Maximus. —

"Köhlerglaube und Wiffenschaft. Gine Streitschrift gegen Sofrath Rudolph Bagner in Göttingen. Bon Karl Bogt. Zweite Auflage. Gießen 1855." 8. Die erfte Auflage mar binnen vierzehn Tagen vollständig vergriffen. Ein gutes Beichen! ---

welle Samme se nedbadans for Sit unit mage alle es summer aller

Sonntag, ben 1. April 1855.

Trauriger Anblick des Königlich Preußischen Sonntage! Es ist als ob er mit Blei belastet wäre. Reine Arbeit und Geschäftigkeit, aber anch keine Luftbarkeit und Freude, außer in den niedern Wirthshäusern. Die Straßen sind todt, außer den Ihorstraßen, in diesen drängt sich ein Menschenstrom, der in die Dede draußen strebt, auch dieser still und traurig. Was hilft's den Frömmlern, den Sonntag gescheinheiligt zu sehen? Die Kirchen sind doch leer, außer den paar Modefirchen, wo die Heuchler einander zur Schau dienen! Pfui über das Otternaezücht!

Ich verbrachte ben Nachmittag in unruhigen fleinen Arbeiten und nicht erquicklichen Betrachtungen. Ich fand für mein Urtheil über Menschen gewisse Prüfsteine, die mich nicht leicht irren lassen. Wer gern etwas an Goethe, Kant, Boltaire, Rousseau und Mirabeau auszusehen findet, sie lieber tadelt als bewundert und liebt, wer nicht offenen Sinn hat für Friedrich den Großen, für den Herzog Karl August von Beimar, mit dem ist es nicht richtig bestellt, dem sehlen große Stücke, die ein wohlgeordneter Mensch haben muß! Wer nur immer denkt und sinnt, aber nie zum Thun kommt, oder doch nur spät und dürftig, der ist für gewisse Richtungen auszustreichen!

and and mar of man Montag, ben 2. April 1855, m

Die Montagspoft ist heute von der Polizei weggenommen worden; ich habe fie noch empfangen, fie enthält treffende Borte über Berlin, die doch nicht der Grund der Begnahme

from the se thera ; both mit bladed, well avison (81m)

fein können. Wie es mit unfrer Preßfreiheit steht, sieht man an der Rölnischen Zeitung, die Regierung fordert einen andern Redakteur, der versprechen muß, in seiner Opposition eine maßvolle Haltung zu beobachten; das ist ganz ungesetzliche Willkur! Berlett er die Gesete, so mag er bestraft werden: dafür sind die Gesete; man fürchtet die Freisprechungen, und das ist ganz erbärmlich, und schändlich. "Man kann mit Gesegen nicht regieren!" wird es bald heißen und heißt es schon! —

Der General von Wedell ist gestern aus Paris bier angefommen. Er soll bald wieder nach Paris zurücksehren. Unfruchtbare Berhandlungen, deren Nachtheil erst in der Folge sichtbar wird!

Bon den Wiener Berathungen nichts Zuverlässiges, als daß Rußland die Theilnahme Breugens beantragt haben soll. Neue scharfe Depesche des Grafen von Buol gegen die Behauptungen und Anklagen, welche der Minister von Manteuffel ausgesprochen hat.

Der öfterreichische Erzherzog, der wegen des Todes des Kaisers nach St. Petersburg geschickt worden, hat dort vom Bolke Drohungen und Beschimpfungen erlitten. — Dr. von Mandt ist noch in St. Petersburg, aber ein Theil der Bevölferung ist gegen ihn erbittert, glaubt an Bergiftung des Kaisers. —

Der Fürst von Sondershausen hat vom Königeinen Beamten verlangt, den er zu seinem Minister nehmen könne, zu
einem Factotum für sein Ländchen. Der König hat den
berüchtigten Landrath von Elsner genannt, Manteuffel zugestimmt, wie es scheint, doch mit Unlust, weil er dem Elsner
nicht recht traut. Elsner hat angenommen. Fort mit ihm! Berd' er ein würdiger Rumpan des herrn von Lauer, des Grafen von Bülow 2c. — Ich denke, sie sind am schädlichsten in Preußen, an andern Orten sinden sie mehr Widerstand. —

Samburgifche Berfaffungeweben! Auch hannöveriche! Der

Bundestag wird in beiden von der schlechten Seite angerufen! Gebr richtig! -

Dienstag, ben 3. April 1855.

Geschrieben, in meinen Papieren gearbeitet, mit seidlichem Erfolg. Eigenthümliche Gegenfäße ergeben sich, wenn man nebeneinander stellt, was verschiedene Menschen in gleichen Zeitsabschnitten gethan, gelebt, und wenn man die Fäden verfolgt, an denen die Gebilde dieses verschiedenen Ihuns und Wirfens späterhin zusammenfließen, sich durchfreuzen oder vereinigen.

Grünbonnerstag, ben 5. April 1855.

Ausgegangen mit Ludmilla; bei Kranzler. Die ungludliche, gemaßregelte Kölnische Zeitung durchgesehen! Ich dachte immer, sie wurden die mißfälligen Blätter gradeswegs schlachten, — das Messer haben sie ja in der hand, — aber sie ziehen vor, sie zu martern, langsam zu erdrosseln. —

General von Wedell ift von hier wieder nach Paris abgefertigt worden, wieder mit einem eigenhändigen Schreiben des Königs, von deffen Fassung der Minister von Manteuffel nichts weiß. — (Noch nicht abgereift!

Stiller Freitag, ben 6. April 1855.

Geschrieben. Meine Arbeit fortgesetzt und beendigt. — Frühmorgens tam herr Dr. Pribil, setzte sich vor mein Bett, und sah mit mir einen Stoß Autographen durch, unter denen ich ihm einige als besonders werthvoll bezeichnen konnte. Wir sprachen viel über Böhmen, die Berhältniffe in Prag, die hoff-

nungen ber Tichechen. Er fieht diese Berhaltniffe an wie ich, andre Sachen freilich andere. Erinnerungen an bas Jahr 1848; betrogene Bolfer! Muth von Keigheit befiegt!

Ausgegangen, mit Ludmilla; bei Aranzler. Säßlicher Feiertagsanblid, Rirchenganger, die mit hoffahrt ihre Gebets und Gefangbücher zur Schau tragen, bofe Gefichter, Heuchlers mienen. Gefchloffene Laben, verhüllte Schaufenfter. Blodfinsniae Anstalten! Bald wieder nach Saufe gelenft!

Nachmittage fam herr Dr. Frand, eigentlich, obwohl er's nicht recht gesteben wollte, um fich zu verabschieden. Er perfauft feinen Sausrath, feine meiften Bucher. Gein Beggeben ift ichlimmer ale eine Musmanderung; ein tragifches Geichid führt ibn mit feinem Gobn in's Ausland, aber auch bier fann er nicht mit ibm gufammenbleiben, er muß ibn feinem Beruf, feiner Liebhaberei überlaffen, ungewiß ob biefe beffeben, sum mabren Beruf werden wird. Und babei fommt ber Sungling boch nur auf eine ungludliche Babn, im englischen Geebienft als Ausländer findet er ichwerlich Gebeiben! Franck per= ffimmte mich febr, fowohl burch bies Gefchid, bas ibn fortreifit, ale burch bie Trubnig und Ungufriedenbeit, mit ber er Belt und Menichen annieht; er will fait niemanden gelten laffen, nichte anerkennen, nichte ift ibm genügend, und indem er vieles Beffere und Befte verwirft, gefdiebt es ibm, bag er nich bann mit enticbieden Schlechtem behilft, mit liederlichen Gefellen, bie er, weil fie eben nichte weiter fein wollen, gar nicht in Rechnung bringt. Er verwarf bie meiften unfrer Befannten. Ge icheint ibm febr übel gu Muth! -

Unfre Preffreiheit! Der Litterat hopf, ein armer Teufel, ber von seinem biechen humor lebt, von der Polizei vielfältig geschoren, nach Charlottenburg ausgewiesen u. f. w. hat ein Schriftchen druden laffen: "Stimmen der Berliner Frauen gegen das neue Chegeset", die Polizei bekommt Wind davon, nimmt alles Gedruckte fort, zerbricht die Druckformen! Bloß

weil sie weiß, daß der König mit blindem Born für das Gefet eifert! -

Die Kreuzzeitung und alle andern Blätter geben die Nachricht, der General von Wedell sei schon wieder nach Paris abgereist; diese Nachricht ist aber falsch. Man sagt, er habe schon das Schreiben des Königs in händen gehabt, da sei dieser andern Sinnes geworden, habe es zurückgefordert, und der General warte auf neuen Befehl.

## Connabend, ben 7. April 1855.

In meinen Papieren gearbeitet, und einiges gefördert. Ich möchte gern einige Auffäße drucken laffen, aber vernünftiger ift es zu warten, das Pulver nicht unnüß in's Leere zu verplagen, sondern zum wirksamen Schuß aufzubewahren. In allen Kämpfen, die jest stattsinden, hat unfre Waffe keine Answendbarkeit.

Das Bethmann-Hollweg'sche Wochenblatt beleuchtet bei Gelegenheit des Redaktionswechsels der Kölnischen Zeitung das Berhalten der Regierung gegen die Presse, und erklärt dasselbe für geseswidrig, tücksich und verrätherisch; die Polizei sucht alle Blätter von ihr abhängig zu machen, und es ist ihr großentheils schon gelungen.

Befuch von herrn Foß aus England, alte Befanntschaft, deren ich mich nur dunkel erinnere. Der Zustand von England scheint äußerst verworren und bedenklich; man hat kein Bertrauen mehr auf die alten Stügen des Staates, und sucht neue; alles lenkt in revolutionaire Bewegung, und es bereiten sich die größten Umgestaltungen vor, schwerlich ohne gewaltsfame Ausbrüche.

Beileidsabreffe bes Dagiftrate an ben Konig wegen bes Tobes bes ruffifchen Kaifere. Der Ronig antwortet bantenb.

— Bildnisse, Lebensabrisse bes Raifers, Gedichte auf ihn, Trauerreden, von allen Seiten und in größter Menge. Sie möchten gern einen Selden, ein Partheihaupt aus ihm machen, ihn auf alle Weise verherrlichen. Silft aber nichts. Der Tod ist ein zu mächtiger Auslöscher; und nicht nur im Bolfe, sondern auch schon am Hose wird der Rame Rikolaus weniger genannt, und mit geringster Theilnahme, wenn es geschieht. Der Todte giebt keine Orden, keine Dosen. Die hofschranzen geben ihrem Kutter nach.

Der Lieutenant bei den Gardefürassieren Graf Adolph von Königsmard ift auf sechs Monate seinem Onkel dem Gefandten im Saag beigegeben. Sie wollen einen Diplomaten aus ihm machen.

Gegen die Ungerechtigfeit der Zeitgenoffen beruft man fich swar auf Die gerechtere Rachwelt. 3ch finde genug Wälle, in benen man fich gegen die verfennende Rachwelt auf die einfichtigeren Reitgenoffen berufen fonnte. Goethe befondere Je meiter feine Werfe fich pon mare bagu berechtigt. ibrem Urfprung entfernen, befto weniger Berftanbnig, Ginn und Liebe für fie bleibt übrig. Grade jest ift für ibn eine falte Binterzeit. Much fur Rabel icheint weniger Ginn und Liebe vorbanden, ale vor zwangig Sabren. ichabet nicht! Diese Jahregeit geht vorüber, und Frühling und Commer febren gurud. Dies find wechfelnde Stimmungen, die man ertragen muß. -- Bulest fommt benn boch eine Beit, wo nur berufene und edle Beifter ben Berth ihrer Borganger feststellen, wo man ben Autor wenigstens im Bufammenbange mit feinen Beitgenoffen fieht und beurtheilt. Dies bindert nicht, daß die Gemeinheit auch nach zweitaufend Jabren noch bieweilen ichreit, Platon fei ein dummer Schwärmer, Someros ein langweiliger Schwäßer. -

Ofterfonntag, ben 8. April 1855.

Ein Gerücht vom Auseinandergehen des Kongresses in Wien. — Eine merkwürdige und wichtige Thatsache ist die große Berwüstung, welche im österreichischen Seer durch Kranfheiten angerichtet wird; die Truppen stehen noch friedlich auf
eignem Boden, in geordneter Berpstegung, und dennoch! Ein
Reiterregiment ist fast ganz aufgerieben, ein andres hat nur
noch die Sälfte seiner Mannschaften! Ich gedenke der Zustände
in Ungarn 1809, wo das heer neunzigtausend Kranke zählte,
das Regiment Bogelsang allein zweitausend, von denen keiner
zum Regiment wiederkehrte. Und welch entseptiche Anstalten
damals!

Gine Betrachtung drängt sich mir seit einiger Zeit wiedersholt auf. Das Alter hat das Eigne, nicht mehr erwerben zu können, es kann nur ausgeben, abwersen, verzehren, saum noch genießen. Dies gilt von allen Gebieten, des Körpers, des Geistes, des Herzens; von allen äußern Hussemitteln, und innern. Das bedingt allerdings eine besondere Stellung zum Leben, wie die Jugend sie nicht kennt. Im Innern aber macht der Unterschied sich doch weniger geltend, da treibt es und glübt es, und sinnt es und strebt es immersort! -

Berlin mit aller seiner Pracht und Schwelgerei hat doch an solchem Festtage wie heute nur ein flägliches Unsehn, bes sonders wenn kein heitres Wetter ist. Da zeigt sich kein geputtes Bolf auf der Straße, da bleibt es in seinen Urbeitsböhlen verborgen, oder schleicht am dunkeln Abend in die schlechten Wirthshäuser, und betäubt sich in wüstem Lärm, Tabaksrauch und Getränk! Berlin kommt um seinen ehrbaren Mittelstand, der guten wohlhabenden Bürger werden immer weniger. Schwindel aller Art gedeiht, wie nie vorher. Bon oben wird dieser Mißstand begünstigt. Schlechter, serviler Magistrat, ohnmächtige Stadtverordnete; glänzende allmächtige Polizei, prunkvolle Anstalten, deren Kosten unerschwingstige Polizei, prunkvolle Anstalten, deren Kosten unerschwings

lich find! — Das Gewerb und der Sandel ringen fraftig gegen den Berfall, aber ftogen überall auf hinderniffe, und ihre Erfolge felbit werden oft jum Nachtheil. —

Ein Mitglied des Richterstandes beflagt sich bitter über die Eingriffe der Polizei in die Rechtspflege. Die Polizei darf gefeglich feine Berhaftung vornehmen ohne gerichtlichen Berhaftsbefehl, sie verhaftet aber eigenmächtig nach Willfür, läßt die Berhafteten oft längere Zeit im Gefängniß ohne die Kenntniß des Gerichts, ersinnt allerlei Ausflüchte, um die Berhaftung als gerechtfertigt erscheinen zu lassen, und behält in den meisten Fällen die Oberhand, da der Justizminister wie der Hof auf ihrer Seite sind; ein armes Gericht vermag dagegen nichts.

State of the Man county of the Avenue and the first

# Oftermontag , ben 9. April 1855,

Geschrieben; ich babe boch ber Frage, ob man mitwählen foll, eine fleine Erörterung widmen muffen, fur ben jesigen Augenblid überwiegt bas Rein, mehr noch als vor einem Jabre. Die jegige Staateverderbnig ift ju groß und liegt ju boch, als daß fie durch Rammern und leere Abstimmungen gebeilt merden fonnte! - Die Berliner find mehr bewegt und beschäftigt burch die Schliegung ber Rroll'ichen Birthichaft, ale fie es von der Schliegung ber Rammern fein wurden. Allerdings fnüpfen fich an biefe Gache manche bobere Ungelegenbeiten, ber Rampf ber Rechtepflege gegen die Boligei, Die gewaltsame Ginmischung ber lettern, die Begunftigung bes Polizeidireftor Stieber, beffen Geldvortbeile, die Nachficht gegen ben Berwalter Engel, und andres der Urt; bas gerichtliche Berfahren wird manches, was man verheimlichen mochte, an ben Jag bringen, es mußte benn fein, bag auch bies Bericht, wie in bem Röller'ichen Prozeß, aus Rudfichten gewiffe Bersonen nicht blosstellen wollte. -

Bei dem Mangel an Beitungen, mahrend ber Feiertage, entstehen allerlei Gerüchte, die aber schnell wieder fallen. -

Nachmittage Befuch von herrn Dr. Bebie. Dit Betrübnif fpricht er von der naben Abreife Dr. Franci's, und dem ichweren Berbananif, Das über beffen Leben fich gufammengezogen bat. Birflich ein tragifches Gefchicf! Alle feine Bortheile, feine Unabbangigfeit, fein Bermogen, feine Bilbung, Das Glud einen fo ausgezeichneten Gobn gu baben, Die Liebe au ibm, die Freiheit zu jeder Entschließung, alles bas vermanbelt fich ibm in Unglud! Er bat zu Bebie mehr Butrauen. ale ju Underen, gestebt ibm feine Betrübnig, feinen Schmerz, ift ben Thranen nabe, befennt, daß er auf immer icheide. Daß ber Gobn in England Beimatherecht erlangen werbe, ift eine unbestimmte Soffnung. Und wie der Gobn fünftig einmal auf Breugen guructbliden werde, ift auch nicht vorberguwiffen! Genua, das Gange ift ein großes Unglud! - Gin Bater foll nicht in bem Gobn aufgeben; bas ift bas Unrichtige darin, daß der Gobn vor ber Beit Sauptperfon geworben. Der arme Junge fann bafur nicht, und ber liebevolle Bater, Dem nichts geblieben war als Diefes Rind, ift auch zu entfduldigen.

Dienstag, ben 10. April 1855.

Bei Sonnenschein ausgegangen. Zu Kranzler, Kölnische und Augsburger Zeitung. Bei Dr. Franck im Hotel de Brandebourg, ich traf aber nur den Sohn, der mir einen andern Eindruck machte als früher, nicht so vortheilhaft, er hat kein kraftvolles Aussehen, und kam mir etwas wie ein Schicksalswerkzeug für den Bater vor.

Der Faftor aus der Trowipsch'ichen Druderei flagt über Betting von Arnim. -

Scharfe Note des frangofischen Ministere Drouin de l'hups Barnhagen von Ense, Tagebucher, XII. gegen die Manteuffel'sche, deren Behauptungen er hart bestreitet. -

herr Major von hannefen aus St. Betersburg zurückgefehrt. Ein russischer General dort hatte sich auf eine an ihn gerichtete Frage kurz abgewendet, und als hannesen ihn darüber zur Rede stellte, bat er um Verzeihung, er habe jenen wegen der weißen Uniform für einen Desterreicher gehalten! Gegen diese ist man wüthend aufgebracht. — In Wien geben die Verhandlungen weiter. Lord John Russell von der Wiener Gesellschaft eingefangen, abgeschwächt!

Der Pring von Preußen aus Roblenz herberufen. Die große Rommission wegen der Minisbuchsen tritt wieder zusammen; die kleine von Adolph von Willisen geleitete genügt wieder nicht.

Bettina von Arnim fann nun jeden Tag hier eintreffen. Ich freue mich gar nicht auf sie! Hat sie wirklich durch Schlaganfälle gelitten, so wird ihr Anblick ein sehr trauriger sein; ist sie wie sie war, so wird sie mich wieder schön qualen! — Hermann Grimm will sich todtlachen über ihren Einfall, dem Generalpolizeidirektor von Hinckelden über ihren Prozest gegen M. und den davon zu erstreitenden Betrag für die übersschwemmten Schlesier zu überweisen! einen Betrag, der sich auf bloße Gerichtstosten, die zu bezahlen sind, beschränken wird. Nach Grimm's Meinung ist M. in der Sache ganz ohne Schuld, und auch Bettinens Töchter glauben es. —

## Mittwoch, ben 11. April 1855.

Ich habe großes Berlangen nach frischem Grun und milber Luft, erinnere mich aber faum jemals mit so geringen Erwartungen der Sommerzeit entgegengesehen zu haben. Nicht nur verspricht sie nichts, sondern auch meinen Bunschen bietet sie keine annehmliche Gestalt, wenigstens in demjenigen, was ich

auf dem ordentlichen Wege für wahrscheinlich, für möglich halten kann; es müßte "neues, ungekanntes Glück", persönliches oder besser noch allgemeines kommen! — Es ist jest eine trübe Zeit, nichts Sichtbares, Offenes gedeiht, überall verdorbene, falsche, sich hinschleppende Berhältnisse, überall Beklommenheit, Aufspannung, Mangel. Die Staaten alle in verkehrter Entwickelung, sie arbeiten sich dem Untergange zu. Und kein einziger Fürst, der dies einsähe, entgegenwirkte! Das spricht dem ganzen Monarchenthum das Urtheil! Ob Republiken besser sein werden? Darnach will die Geschichte nicht fragen, ihr genügt der Wechsel, wobei ja doch die Menscheit im Ganzen sich immer etwas vorschiebt. —

Man versichert, die Berurtheilten vom fogenannten Märzfomplott, Ladendorf, Levy, Gehrce 2c., würden ausnahmsweise gut gehalten, auch die zum Zuchthaus Berurtheilten,
denen weder die Aleidung noch die Arbeit der gemeinen Sträflinge zugemuthet werde. Der Befehl zu dieser Milderung soll
dem Könige durch hindelden abgedrungen sein, als deren Begnadigungsgesuch verworsen worden.

Nachrichten aus Wien: Thätigkeit russischer Diplomaten in allen möglichen Richtungen. Wird kein Frieden zu Stande gebracht, so werden die Russen sich offen mit der Revolution verbünden, den Aufstand der Griechen, Magyaren, Slaven, Italiäner, ja vielleicht der Deutschen und zulest der Franzosen begünstigen, unterstüßen. Die Gegner können dafür die Polen in Bewegung sehen. Arme Bölker! Gut gemeint ist es von keiner Seite, man will sie nur als Werkzeuge gebrauchen.

Sier ift es wieder gang ftill davon, daß hindelden gum Minifter des Innern ernannt werden soll. Die Kreuzzeitungsparthei hat die Sache zu hintertreiben gewußt, indem sie davon frühzeitig Lärm machte und die Borstellung verbreitete, der König muffe ber öffentlichen Meinung nachgeben. Die arme öffentliche Meinung! fie bat nicht entfernt an bas gedacht, was ihr jest aufgeburdet wird! -

In der Jlias gelesen, in Goethe's kleinen Gedichten, unter denen viele ganz unbeachtet sind! — In der deutschen Litteratur sehlt es vor allem an Lesern, ganz entsetlich an guten, dankbaren Lesern. Die Schäße liegen bei uns aufgehäuft, wie das Erz in den Gebirgen, dunkel, unausgebeutet, unbenutt. Und da fällt das blöde Kritikervolk noch ungezogen über die wackern Bergknappen ber, die bemüht sind, den Reichthum in Umlauf zu bringen! —

Prinz Albrecht und seine Gemahlin Prinzessin Marianne haben sich in Meinungen bei der Leiche ihrer Tochter getroffen, und versöhnt, soweit hier das Wort Geltung haben kann. Die Prinzessin hat ihren Diener geheirathet, Kinder mit ihm, und er ist ganz herr im hause. Man schäpt das Bermögen der Brinzessin auf dreißig Millionen.

Nachrichten aus Baden. Der Pring-Regent ist schwach, und ganz in den händen der Reaktion, nur zwischen Desterreich und Preußen schwansend. Die Protestanten, nothsgedrungen wider die römische Kirche im Streit, stützen ihrer Meinung nach sich am liebsten auf die Zesuiten! Liederliche Wirthschaft, in die man den Prinz-Regenten zu ziehen bemüht ist; ein gewisses adliges Haus in Karlsruhe bezeichnet man als —, die angesehensten Familien beeisern sich ihm ihre Töchter zu Liebschaften anzubieten. Es kommen in diessem Betress Namen vor, die mir schon vor dreißig Jahren in solcher Art genannt wurden; es scheint auch hierin Erbämter zu geben!

Donnerstag, ben 12. April 1855.

Der König ift fehr badurch verlett, daß Aufland in Bien nicht entschiedener auf den Gintritt Breugens in die Friedens-

berathungen bestanden hat. Der russische Gesandte begnügte sich, ben hiefür ausgesprochenen Bunsch, welchen die Best-machte furz verneinten, zu den Aften zu geben.

Großes französisches Lager bei Konftantinopel, die Stadt und den Bosporus beherrschend. Die Franzosen werden dort auch nach dem Frieden so lange als möglich bleiben, wie in Rom, wie die Desterreicher in den Donaufürstenthümern, — wie die Preußen es in Solstein, Hamburg und Baden wollten! — Frieden ist wahrscheinlich, aber welcher! Ein Frieden voller Zwistigkeiten, Ränken und Ausstüchten!

herr Dr. Hermann Franck hat noch hier die Rachricht empfangen, daß es für seinen Sohn nichts ist mit dem Dienst auf englischen Kriegsschiffen, nichts ist mit der Schifffahrtsschule; er wird als Midshipman auf einem Schiffe der ostindischen Kompagnie seine Laufbahn beginnen, — falls nicht auch hier noch Schwierigkeiten eintreten. Die stolzen Gönnerschaften, die sichern Borauserkundigungen, haben sich als Täuschung erwiesen! — Franck reist morgen mit seinem Sohn ab; ich bedaure den Bater sehr, es konnte ihm kein größeres Unsglück widerfahren. Und sollte der Sohn doch nicht aushalten, welch neues Unheil, welche Beschämung! Das Schlimmste ist, daß der Sohn wie dem Baterlande zugleich dem Bater sast gänzlich entzogen wird. Wie die Sachen einmal stehen, ist es doch richtig, daß der Bater dem Sohne nachgab. —

Der Untersuchungerichter Schlötfe vom Stadtgericht ift von dieser Umteverrichtung entfernt, als Gulfearbeiter zum Rammergericht verset und durch den Grafen von Wartenseleben erset worden. Die Beränderung ift für jenen keine Beförderung, vielmehr eine Kränfung; man wollte ihn los sein, besonders war hindelden seit langer Zeit ihm feind, und arbeitete emfig gegen ihn. Schlötke, der aus dem Balded's schen Prozes berüchtigte, verrusene Schlötke, der eifrige Augendiener des Hofes, der Minister, der Reaktion, in Ungnade!

Das also sein Lohn! Er bekommt seine Strafe von der Seite, von der er sie nicht verdient, das ist um so härter! Er soll ein geschickter Jurist sein, und wollte auch einmal ein redlich strenger sein; in der Sache des Prinzen \*, der ein — Bergehen mit einem Mädchen begangen und die gerichtliche Ahndung nur mit den größten Geldopfern vermieden hat, war Schlötte gegen die Warnungen, die er von oben empfing, taub, wollte seine Pflicht thun, nahm die schlimmen Aussagen der Leute in die Verhörprototolle auf, anstatt sie zu unterdrücken. Hindelden stellte dem Könige diese Ungebühr vor, und es erfolgte — eine seltsame Neuheit — ein mündlicher Kabinetsbesehl an den Justizminister, die obige Versehung zu verfügen. Da die Sache in der Beamtenwelt Aussehen macht, so hat sich hindelden auf einige Tage entfernt, damit es um so weniger aussehe, als habe er mit ihr etwas zu thun. —

Freitag, ben 13. April 1855.

Großer Auffat im Moniteur über den Kriegszug nach der Krim; Louis Bonaparte wälzt alle Nachtheile auf die Aus-führer, rechnet alle Bortheile sich zur Ehre. Das Bedürfniß, die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen, oder zu behaupten, bringt ihn schon sehr in die Klemme. Um die allgemeine Gunst muß er zum Theil die des Heeres opfern, und doch hilft ihm jene nicht im geringsten, wenn er diese nicht hat.

Mit der Reise Louis Bonaparte's nach England wird es Ernst. Man bereitet sich dort zu dem festlichsten Empfang vor. Er gilt dort nur als Ausdruck einer thatsächlichen Macht, einer befreundeten, hülfreichen, und fein anderer Gesichtspunkt wird sich im Augenblicke geltend machen. — Die Aristofratie und der hof haben die Schmach, sich vor dem verbrecherischen

Emporfömmling zu beugen, und werden sie bis auf die Sefen trinfen! Was sind alle sogenannten legitimen Monarchen, wenn sie diesen Abentheurer zum Genossen haben, ihn als solchen anerkennen, ihm huldigen, ihm schmeicheln muffen! Die Demofraten hohnlachen darüber, er dient ihnen, indem sie ihn hassen und verachten. —

Im August erlischt das Mandat der jetigen Abgeordneten zur zweiten Kammer, und es werden allgemeine neue Wahlen stattsinden. Die Frage wegen der Betheiligung an der Wahl wird nun wichtig und dringend. Es sinden sich viele Bolksfreunde geneigt, diesmal mitzuwählen. Andere sind heftig für die fernere Zurückhaltung. Die Minister sind schon darsüber beunruhigt, und denken auch ihrerseits an Maßregeln, um die Wahlfreiheit zu beschränken; der Gedanke, ein neues Wahlgeses ohne die Kammern auf eigne Hand zu oktropiren, liegt nahe genug, aber man weiß noch nicht, auf welche Weise man es einrichten soll, um die Demokraten wirklich auszuschließen. Die bisherige dumme Psiffsgeeit genügt hier nicht.

Dr. Franck hat seine Reise um einen Tag aufgeschoben, um morgen mit Pfuel zugleich bis Magdeburg zu fahren; eine seltne Biegsamkeit in ihm!

Bu Sause noch furze Sigung in allerlei Gespräch. — Alte Sachen gelesen, aus der ersten französischen Revolutionszeit, deutsche Auffassungen derselben durch Schlabrendorf, Delsner, Forster, Huber, Baggesen, Georg Kerner, Reichhardt, Johann Beinrich Boß, Rebmann 2c. —

Der Fürst Woronzoff, gewesener Statthalter in Obeffa, hat hier zu einem meiner Bekannten gesagt, Liprandi sei ber einzige tüchtige General in der Krim; Lüders habe nur persönliche Tapferkeit, sonst nichts; Gortschakoff sei zerstreut, habe gar kein Gedächtniß; Often-Sacken sei ein Betbruder; über Menschifoff sprach er sehr geringschähig, an Baskewitsch

lobte er ben guten Billen, Die bem Aufbraufen folgende Milbe. -

Bon Manteuffel sagt man, er habe die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten übernommen, wie jener Mann das Geigenspiel, den man gefragt, ob er die Geige spiele? worauf er geantwortet, er wisse es nicht, er wolle es probiren!

#### Sonnabenb, ben 14. April 1855.

Lebhafte aufregende Träume; Bonaparte zu einer Art von europäischem Generalissimus erklärt, ber König von Preußen in größter Bedrängniß; ich war beiden personlich gang nahe, fonnte alles genau sehen, sprach aber mit keinem.

herrn Professor Agathon Benary gesprochen; er hat neue Berdrießlichkeiten, das Schulkollegium will ihm die obern Rlassen nehmen. Wegen einer Aeußerung bei der Todesnachricht vom rufsischen Kaiser ift er zur Berantwortung gezogen worden.

In meinen Papieren gearbeitet, ohne sonderlichen Ersolg. Ueber manche Gegenstände kann ich durchaus nicht zum Beschluß kommen; ihre Behandlung hängt zu sehr von den Umständen ab, unter denen eine Beröffentlichung möglich erscheint. Ich würde viele Papiere vernichten, wenn ich nicht hoffte, daß die gegenwärtigen Zustände anderen weichen werden, in denen andere Unsichten, Meinungen und Urtheile herrschen mögen als jeht. Bei heutigen Zeitgenossen wird heuchlerische Ziererei und blöder Unverstand mich über vieles tadeln, was ich deßhalb doch keineswegs aufgebe. Nichts kommt mir elender vor, als sich vor der Lesewelt fleckenrein darstellen zu wollen; ein gesichmeicheltes, falsches Bild ist meines nicht mehr.

Abende mit Ludmilla ju Frau von Nimptich gegangen. — Ein muntrer Abend, lebhaftes Gefprach nach allen Richtungen, ernit und beiter. Der Rladderadatich über Butlig murbe porgelefen, gum großen Ergoben. Heber Dr. Frand murbe viel gesprochen, fein Schidfal, bas feines Rnaben. Frand bat ber Frau von Rimptich bas Befenntnig abgelegt, für die Rrafte. Die ibm verlieben worden, babe er fo aut wie nichts geleistet, fein ursprüngliches Gebrechen fei Kaulbeit; er batte in ben Biffenschaften viel thun fonnen, er mare noch jest im Stande eine Oper zu ichreiben, und mehr beraleichen Meußerungen, auf Die ich gar nicht viel gebe. Geine aute Lage, feine wohlhabende Unabbangigfeit bat er fich ju gut gefallen laffen, und die Benuffe ber Belt reichlich genoffen, ju benen freilich die geiftigen auch geborten. Dag er mehr batte leiften fonnen, balte ich für einen Brrthum; mare er in einer befonderen Richtung fleifiger gemefen, fo murbe er biefe allgemeine Bildungsbobe nicht erreicht baben, Die er jest als Manftab an feine Aufagben legt; jeder Bortheil bat feine Schattenseiten, jeder Rachtheil feine Lichtseite. - Franck wird beute 53 Jahre alt. -

Im Plutarchos gelesen, in deutschen alteren Sachen. — Eine der hartesten Prüfungen für das Alter ift es, wenn man den Menschen ihre Schöpfungen zerstört, ibre Götterund hervengestalten niederstürzt. Goethe drückt ersteres wehmuthig in diesen Zeilen aus:

"Den hochbestandenen Föhrenwald Pflanzt' ich in jungen Tagen, -Er frent mich so! —! —! — Man wird ihn bald Als Brennholz niederschlagen." —

Das Niederwerfen der Götter wird zwar bei treuen und standhaften Gemüthern nicht gelingen, sondern immer nur ein scheiternder Bersuch bleiben; aber daß dieser auch nur gewagt wird, ist dem Gefühl schmerzlich. —

Sonntag, ben 15. April 1855.

Die Zeitungen melden, daß der Baron Theodor von Sydow am 8. April zu Gräß fünfundachtzig Jahr alt gestorben ist. Er war früher preußischer Offizier, nach 1806 reissender Deklamator, Schmaroger, Glücksjäger; als ich ihn 1834 bei Tettenborn in Wien sah, war er schon ganz heruntersgekommen; er lebte zulegt von den Almosen der Bornehmen. Ein weichlicher Holtei, wie dieser ein bartlicher Sydow.

Der Raifer von Desterreich hat seit furzem schon die britte Umnestie erlassen, über zwölfhundert politische Gefangene sind dadurch in Freiheit gesetht worden! Richts der Art in Preußen! Beschämend und dumm zugleich, an keine Bersöhnung zu denken, die edelsten Kräfte des Landes gelähmt zu lassen, den Zwiespalt zu erhalten, — aus den kleinlichsten Rachegefühlen, bei dem Bewußtsein, selber nicht ohne Schuld zu sein. Hier liegt Preußens Schwäche! —

Geschrieben. Die Wahlfrage untersucht, zur Untersuchung empfohlen. Die Abneigung gegen unser Scheinverfassungs-wesen ist mit Recht sehr groß, und wird schwer zu überwinden sein. Man geht seinem Gewerbe oder Bergnügen nach, ist gegen den Staat gleichgültig, sucht sich mit ihm als einer Unvernunft möglichst abzusinden.

Im Plutarchos gelesen; in alten Briefschaften, gedruckten und ungedruckten, deren Stoffe sich allmählig zu einer Ausarbeitung anlassen, beren Gestalt und Richtung indeß noch nicht entschieden sind.

Neue bittre Umlaufenote Desterreichs gegen Preußen, vom 23. März, es blickt einige Berachtung durch! — Nachrichten aus Wien sagen, daß der Kaiser personlich in heftigster Stimmung gegen Preußen sei, vom Könige mit hohn und Grimm spreche, als von einem falschen Bundesgenossen, den man besser zum offnen Feind habe 2c. —

Der König hat gefagt, die Gendungen bes Generals von

Bedell nach Paris sollten nun ihr Ende haben, derselbe könne nach Luxenburg zurücklehren. Den König soll der Besuch Louis Bonaparte's in London schmerzlich beunruhigen, der letztere spielt Rollen, die ein Hohn für die andern Machthaber werden. Der König erinnert sich seiner eignen Reise nach England, aber weder die Bedeutung noch der Beisall kommen in Bergleich zu der Ernte Bonaparte's.

Gine vornehme Dame, die mit ben Soffachen genau befannt ift, bodift griftofratifch, aber nur bedingungeweise ropaliftifch gefinnt, macht von bem Rouige und ber Ronigin feine portbeilhafte Schilderung, Gie fagt von letterer, fie fei über die Dagen boffabrtig, ftreng und bart, in vielen Beziehungen erhittert, grangenlos berrichfüchtig, nur barin beidrantt, baf ibr Genchtefreis ein fo überaus enger fei; man glaube gar nicht, wie eigen und forafältig fie in Rleidung und But, wie mablerifch und fchwer ju befriedigen fie fei! Dan muffe fich ibr ganges Wefen und Benehmen baraus erflaren, bag fie feine Rinder babe ac. In perfonlichen Dingen beberriche fie ben Ronig gang, fie fpreche mit ibm in faltem gebietenben Ton oft leife, man febe, baß ber Ronia fie fürchte, öftere anaftlich und zweifelnd nach ibr binblide, genug fich ihrem Billen fuge. Das binbere nicht. daß er boch bisweilen wieder durch allerlei Unarten fich Luft mache. Roch murbe bemerft, daß wer in der Gunft bes Ronigs dauernd fich erhalte, dies nur burch die Gunft ber Ronigin bewirfe, 3. B. Ubben, Illaire, Leopold von Gerlach, Sofrath Schneiber, auch Marfus Niebubr fo lang es ging, Die Familie von Canib 2c. - Jene vornehme Dame, wer ift fie? Die Grafin von Münfter geb. von ber Marmin? Die Grafin von Saafe geb. Grafin von Tauenkien? Der eine ber vielen anderen, die folder Meußerungen fabig, am Bofe leben? Der Name wurde nicht genannt. -

Montag, ben 16. April 1855.

Die Montagepost prüft mit Schärfe den berüchtigten Artitel des Moniteurs über die Krim, zeigt deffen Schwäche, deffen Unhaltbarkeit. Für mich ift er ein Zeichen des Sinkens!

3m Blutardos gelefen, in Schiller's Briefen. -

Bie viele unfrer auten Schriftsteller, unfrer begabten, gehaltvollen, Die ju ibrer Beit wichtig maren, und jur großen Beifesbewegung ibr Theil redlich beitrugen, geben uns gang verloren! 3bre Ramen bleiben allenfalle, eingeschrieben etwa in Litteraturgefdichten, ober in ben Briefichaften und Denfwürdigfeiten vorfommend, aber ihre Schriften geben rettungelog verloren! Die Deutschen find vorzuglich reich an folden, die nicht die Erften find, aber die beften Zweiten und Dritten, oft jenen gang nabe, und die Mitvordranger von jenen. Ge mare bas größte Unrecht, Diefe Leute fur Mittelmäßigfeiten auszugeben, fie find dies durchaus nicht! Aber Die Schriften von Moris, von Erbard, Reinhold, Bog, um nur diefe zu nennen, wer lieft fie noch, wer fammelt fie? -Und felbit die gesammelten, fann man fagen, fie feien gum Gemeinaut geworben? Jean Baul Richter, Forfter, Fichte, - werben fie noch geschäht und genoffen wie fonft? -

Unter ben Affessoren, die angeklagt sind, ihre Prüfungsarbeiten nicht selbst gemacht zu haben, wie sie doch an Eides
Statt versichern mußten, befindet sich auch ein Kammergerichtsassessor v. \*, dessen Mutter eine Millionärin ist. Man hat
ihr vorgeschlagen, den Bersuch zu machen, durch Anbietung
einer Summe von hunderttausend Thalern zu milden Zweden
den König zur Niederschlagung des Berfahrens zu bewegen. Ein solcher Fall ist in früheren Zeiten einmal vorgekommen,
ein Gr. von Zedlit hat mit solcher Summe einen Mord
gefühnt. Aber die Mutter kann sich nicht entschließen. Auch
giebt es jest geschlich keine solche Niederschlagung mehr, fondern nur nach erfolgtem Urtheil Begnadigung. — Noch ein besonderer Umstand kommt bei diesem \* in Betracht. Ansgesehene Bersonen verwandten sich bei dem Justizminister um Rath und hülfe, dieser war auch besten Willens, meinte aber, vor allem musse er genau wissen, was und wie es geschehen sei. \* schrieb darauf in rückhalttosem Bertrauen dem Minister eine Art Beichte, und dieser — gab das den Armen gänzlich blosgebende Schreiben zu den Aften! —

## Dienstag, ben 17. April 1855.

Gefchrieben; über das politische Gedächtniß, das sich verstedt, oft sehr lange, dann aber plöglich mit Macht hervortritt. Wir haben alle Ursache, unfre Erinnerungen zu pflegen, unfrer Freunde nicht zu vergessen, aber auch unfrer Feinde nicht. Der innere Feind ift der gefährlichste. Selbst im Jahre 1813 war er schwerer zu überwinden, als der äußere. --

Bei Kranzler. Unter den Linden, zur Schloßbrücke; Ueberreste der heutigen Barade, Konstabler zu Fuß und zu Pferd,
die sich wichtig machen und spreizen; daß diese Zier des
Polizeiwesens hauptsächlich an dem Desizit in den Finanzen
der Stadt schuld ist, fällt uns heute nur zu sehr ein, da die
Zeitungen melden, daß die Erhöhung der Haus- und Miethsteuer und die Errichtung einer Brennstoffsteuer wie einer
Gestügelsteuer beschlossen ist. —

Sendung aus Paris von der Gräfin d'Agoult, die Revue contemporaine vom 15. April, worin ein Auffaß von ihr: "Pouvoir et liberté: quatre ans de l'histoire de Hollande." — Brief aus Weimar von Apollonius von Maltig. —

Nachrichten aus Baden; Aergerniffe am Sof, reaftionaire Minister, Pfaffenwirthschaft. Ueber die rufsischen Bershältniffe zc. —

An herrn Direktor Lehmann nach Marienwerber gesichrieben. Seine Gedichte machen auf mich einen angenehmen Gindrud, nicht sowohl durch ihren dichterischen Werth, als weil sie im Ganzen ein befriedigendes Lebensbild geben, das erheiternd auf mich wirkte.

Gleichzeitig aus Paris und aus St. Petersburg trifft bier bie Nachricht ein, bag die allgemeine Beschießung Sebastopols am 9. April begonnen hat. Die Ruffen geben ihren Berluft auf 834 Mann an. — Zweiter großer Artifel bes Moniteur über die Friedensverhandlungen, mehr drohend als hoffend. —

## Mittwoch, ben 18. April 1855.

Berschnupft und heiser, sehr leidend. — Louis Bonaparte's Unfunft in England am 16. glänzend und herzlich!? Für ihn und seine Frau sehr befriedigend, für die Königin aber, den Hof, die Uristofratie, den Staat, demüthigend und beschämend!

Damit es bem neuen Staatsspielzeug bei uns, der preußischen Flotte, nicht an Spott und Schande sehle, muß die in England eingetauschte Fregatte den englischen Kriegsschiffen und den dänischen Sundbatterien die gebräuchtichen Salutschüssen, daß sie ihre Kanonen sämmtlich in England zurückgelassen, daß sie ihre Kanonen sämmtlich in England zurückgelassen habe! Die Seeleute selbst sind außer sich darüber, und schimpfen laut. Dem Kladderadatsch ist verboten worden, seine Späße über die Geschichte zu machen.

Man fängt schon an ängstlich zu werden wegen der neuen Kammerwahlen, das Ministerium merkt, daß die Stimmung etwas ernster ist, und die Wahlen nicht mehr so unbedingt durch die Landräthe diktirt werden möchten, und man denkt an veränderte Einrichtung der Wahlbezirke nach dem Gutsbesinden der Behörde. In der zweiten Kammer wird deßhalb von der Parthei Bethmann-Hollweg ein Geseh beantragt, daß

die Wahlbezirke so bleiben muffen, wie sie jest sind, und daß sie nicht willkürlich, sondern nur durch ein Geset verändert werden dursen. Daß die demokratische Parthei mitwählen werde, ist schon wieder sehr zweiselhaft; es ist weniger Trop, der sie abhält, als Ekel; der preußische Staat ist ein Augiasstall geworden, so viel Unrath der stinkendsten Art hat sich in ihm angehäuft, und man hält es nicht der Mühe werth, an Aufräumen zu denken, während der Mist noch stets vermehrt wird. Kämmerliche Zustände!

Die Nationalzeitung hat mehrere Artifel den friegewiffenschaftlichen Schriften Ruftom's gewidmet, worüber die Kreuzzeitung ihren gehörigen Aerger geifert! —

In ber Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 9. April (No. 99 Beilage) steht ein lesenswerther Artikel über Wissenschaft und Theologie in Strafburg, der die Arbeiten der dortigen protestantischen Gelehrten gebührend hervorhebt. Dabei sind die Philologen und Dichter noch nicht aufgezählt. Die kleine tüchtige Schaar macht dem deutschen Elsaß alle Ehre.

In der Revue contemporaine läßt sich Guizot vernehmen, unter dem Titel Mécomptes et espérances theilt er seine Ansicht der politischen Dinge mit. Er hat viel von einem Pfassen, er erinnert an den seligen Ancillon, das Philosophiren ist bei beiden gleich, das heißt von der äußersten Mittelmäßigseit. Daß Guizot durch seinen Aussach den Weg zu Louis Bonaparte für sich zu öffnen sucht, glaub' ich doch nicht. Dazu halt' ich ihn für zu ehrenhaft. Aber der Ehrgeiz des alten Mannes läßt ihn nicht ruhen. Er muß wieder mitreden, muß von sich reden hören. — Darin ist er dem Chateaubriand ähnlich. —

Donnerstag, ben 19. April 1855.

Mein Buftand ift arger als geftern, und vielleicht heute am schlimmften! Ich bin gang verdummt, fann nicht sprechen,

die Augen brennen, das Athemholen ist beschwerlich. Dabei die herabgedrückteste Stimmung, eine Unlust, ein Ueberdruß, — das ganze noch übrige Leben erscheint eine Last, das ganze menschliche Dasein ein mühvoller Traum! Ich greise versgebens nach Hulfsmitteln gegen dieses Sinken, nichts will anschlagen, nicht Bücher, nicht Gedanken. Die letztern verseinen sich immer wieder auf Bildern unwiederbringlicher Bergangenheit; mir sehlen die rechten Menschen, frische Anschauungen, gedeihliche Thätigkeit, und ich kann nicht hoffen, daß mir sie wiederkehren werden! —

Berfuche zu arbeiten gelangen mir heute durchaus nicht; ich fand sogar das Lesen angreifend. Schachaufgaben, traurige Beschäftigung! — Auf- und Abgeben im Zimmer! —

In Diefe fdmache Gemuthoftimmung fiel ein Schlag, ber nie augenblidflich zu einer ichmerglich ftarfen machte! Gr. Brofeffor Dirichlet fam , um mir ale einem antheilvollen Freunde mit zu allererft angufundigen, bag er Berlin verlaffen wird, daß er einen Ruf nach Göttingen angenommen bat, wo er an Die Stelle Des berühmten Baug treten wird. Der Entichluß ift ein bedeutender, in manchem Ginne bedenflicher; aber Die Umftande rechtfertigen ibn, die Regierung bat feit fiebenundgwangig Sabren Dirichlet's ausgezeichnete Berbienfte nicht beachtet, ber Minifter von Raumer noch bis gulest fich unwürdig und unschicklich gegen ibn betragen, es geschieht ben Rerle Recht, wenn man fich endlich von ihnen losfagt; auch Sumboldt fiebt es fo an, und ift voll Unwillens und Borns gegen Raumer, giebt ibm die baglichften verdienten Titel. Aber mir ichnurte biefe Unfundigung bas Berg gufammen, es war mir im Augenblide, ale ob Berlin verobete! Diefer Reft von der Abraham Mendelofobn'ichen Kamilie, Diefer ichonen Erinnerungen von Saus und Garten, von belebter Jugendluft, foll mir nun auch bier verschwinden! 3ch mußte weinen, als ich allein geblieben war! -

Nachmittags dieselben traurigen Betrachtungen mit Ludmilla besprochen. Man muß verwundert inne werden, wie
sehr allein man ist, wie von fremder Welt umgeben, die man
die seinige nennen könnte, ist nirgends mehr zu sinden. Wir
rechneten auf, was wir in Berlin haben; mit jedem Tage
weniger, blutwenig. — Die Neberlegung kam wieder vor, ob
nicht auch mir ein anderer Wohnort angemessener sein würde;
doch war das Ergebniß verneinend; in Hamburg, in Düsseldorf, so sehr mich beide Städte anziehen, würden mich die
vorhandenen Erinnerungen und die sehlenden gleicherweise
unglücklich machen; von andern Orten kann kaum die Rede
sein. — Die Erwägung selbst war eine Plage!

Nach dem Thee griffen wir zum gewohnten Schachspiel. — Französische Sachen gelesen; die Schilderung Wilhelm's von Dranien, des Schweigsamen, von der Gräfin d'Agoult, in der Revue contemporaine, ein recht braves Geschichtsbild, aus guten Studien!

Ich dachte mir immer die Jahre des höheren Alters als stillrubige Buruckgezogenheit, als behagliches Tages-leben, als herrlichen Friedenszustand; aber die Wirflichkeit zeigt von dem nichts, nur immer neuer Kampf, neue Sorge, neue Migverhältnisse! Was Frau von Guion ihre Kreuze nannte!

Ich habe heute wieder eine Anzahl Bücher verschenkt, nicht gleichgültige und mir unwerthe, sondern brauchbare und liebe, mit dem Borgefühl, daß es mir auch wieder leid sein könnte und ich sie vermissen würde; aber ich that es doch! Das Bergnügen, dergleichen in die rechten Sände zu bringen, ist doch noch größer, als das des Erwerbens und Besigens. Ich that es schon oft, immer mit etwas Reue, und doch immer wieder. Ich sinde in mir noch heute das Gefühl erneuert, mit dem ich in meinem neunten Jahr einem Barnhagen von Ense, Tagebucher. XII.

armen Knaben einen neuen Ueberrod' schenfte, ber mich felber im Binter hatte warmen follen. -

Freitag, ben 20. April 1855.

Meine Nacht war schlecht, durch förperliche Leiden und Gedankenreihen, in lettere war ich wie verslochten und konnte sie nicht loswerden. — Die Zeitungen sind angefüllt mit Nachsrichten von dem Glanz und der Beeiserung, ja Begeisterung, mit denen Louis Bonaparte in London geseiert wird. Es ist ein merkwürdiges Schauspiel, wie England in vollen Zügen seine Schande trinkt. Die Niedrigkeit des Hoses und der Großen übertrifft weit die Niedrigkeit des untersten Bolkes.

In Rußland ift eine Amnestie ergangen; es ist schwer zu beurtheilen, wie weit sie sich erstreckt, aber es ist doch eine Handlung, die jenen Ramen führt. Bei uns nichts der Art. Gnade ift nur erfolgt, wenn die Reaktion Berbrechen verübt hat; da fehlte Fürsprache nicht.

Der russische Kaiser hat schon Zeit gefunden, die Unisormen in seinem Kriegsbeer abzuändern. Es fällt z. B. die Offizierssichärpe fort, die Generale bekommen rothe Hosen, wie bei den Desterreichern ze. Darin soll wohl der militairische Geist des neuen herrschers zu erkennen sein? Der des Kaisers Rifolaus war freilich nicht viel besser!

Nachmittags fam General Adolph von Willisen, der mich nicht viel reden ließ, mir aber manches mittheilte. Sein Antrag auf Umanderung der Gewehre ist nach viermonatlichen schweren Kämpsen durchgedrungen; die Sache ist beschlossen, genehmigt, besohlen, und soll nun zur Aussührung kommen. Mit seinem politischen Urtheil bin ich jeht nicht einverstanden; er nimmt nur Frankreich als Macht in Rechnung, und vergist in wessen händen sie ist; er findet es eine Maßregel der Bor-

febung, daß in Bonaparte ein Geaner Ruflande auf ben frangonichen Thron gefommen; Die Bourbone, Die Orleans, wurden nie gegen Rugland, fondern mit ihm gemefen fein, barunt mußten fie fallen. Aber wolfte ber Staatsffreicher nicht auch zuerft mit Rugland fein? Sat nicht ber blinde Uebermuth Des Raifers Nifolaus allein Den Glüdfspils auf Die andere Seite gestellt? Wie febr England gedemuthigt ift, will man bort faum abläugnen, Billifen aber findet es nicht; er mochte, ban Louis Bonabarte auch bier feinen Befuch machte. Sof und Bolf murben ibn mit Jubel empfangen. Leidenschaft gegen Rugland, vor ber alle Rudfichten ichwinden! Warum foll ich Rufland mehr baffen, ale ben - Louis Bonaparte? Weil Diefer ein gebildetes, freies Bolf unterbrudt bat, ift er nur um fo haffenswerther. Die unterdrückten Ruffen waren wenigstens nicht frei, und fonnen es bei jedem Umichwunge werden, wie die Frangofen wieder.

Nachrichten aus den Rammern. In der eriten bat der - Genfft von Bilfach wieder von dem " Schandighr 1848" gesprochen, ibm bat ber Graf von Arnim-Bopkenburg wenigftens vorgehalten, daß man biefes Jahr - wegen ber Reaftion! - auch ein Chrenjahr nennen fonne! In der zweiten Kammer bat die infame Kreuzzeitungspartbei das fo nothwendige, forgfältig ausgegrbeitete, von Wennel mit feinen beften Rraften unterftuste Konfuregefen gleich im Beginn wollen fallen machen. Bagener und Gerlach batten die Stirn, den unwürdigen Rniff ju versuchen; ber Ministerprafident von Manteuffel mußte ibnen icharf entgegentreten, und der bubifche Unichlag wurde ju nichte. Das Gefet wird eine Boblthat fur Die Burgerund Sandelswelt fein, das genügte jenen Bartheileuten, um ibre gange Boobeit bagegen aufzubieten. Bie lange werben Diefe - ihr freches Befen noch treiben durfen? Gie baffen ben Ronig, fie bienen einem fcandlichen Abgott, fie baben fein Baterland, find unpreugisch und undeutich, verrathen ben Staat an Rugland, - bas gilt als Monarchenthum, Religion, Batriotismus! -

Bertrauliche Mittheilungen aus St. Betersburg schildern den Kaiser Alexander als förperlich geschwächt und sehr an der Brust leidend, außerdem als unsicher und unbehülflich, noch gar nicht auf eignen Füßen stehend; er hat noch nicht Beit und Willen genug gehabt, seine eigne Regierung einzussehen, er führt nothgedrungen die alte mit den vorgefundenen Mitteln einstweisen fort. —

## Connabend, ben 21. April 1855.

Unruhige Nacht, doch angenehmer Traum. — Geschrieben; aber nicht recht in Zug kommen können. Durchaus keine Luft Briefe zu schreiben! Des Persönlichen bin ich überbrüffig, das Allgemeine ist trostlos, das Litterarische gering und ohne Reiz. — Besuch von Herrn Dr. Behse; über Dirichlet's Fortgehen; es macht allgemein großes Aufsehen, und bei den zahlreichen Freunden und Freisinnigen den peinlichsten Eindruck; auf den Unwissenheitsminister von Raumer wird start losaesvaen. —

Beute verläßt Louis Bonaparte, nachdem er den Sofenbandorden empfangen, London wieder. Das Ganze war feine politische Sandlung, nur eine Gitelfeitsposse.

Die englische Flotte ift vor Riel angefommen. — Die Beschießung Sebastopolo aus allen Batterieen dauert seit dem 9. ununterbrochen fort. Db der Sturm folgen wird? Eine Schlacht gegen die Ruffen im freien Felde ware wirksamer, auch in Betreff der Festung. —

Bumuthungen, die man mir in Ansehung der bevorstebenden Bahlen macht, und die ich entschieden abweise. Ift mir auch nicht ausgemacht bis jest, ob eine allgemeine Betheiligung anzurathen sei, — die Gründe für und wider fordern eine Erwägung, die ohne öffentliches Berhandeln schwer ist, — so steht mir doch fest, daß ich persönlich sedenfalls nicht Antheil nehme. Die Entscheidung hinsichtlich des Allgemeinen ist auch deswegen schwierig, weil es auf statistische Ermittelungen anfommt, auf welche Zahlen und Gesinnungen man rechnen könnte; dies im Stillen durch Briefwechsel herauszubringen ist zu mühsam und unsicher. Und Bersammlungen sind unsmöglich!

Im Plutarchos gelesen, dann vielerlei altere Sachen durchgesehen, die vielleicht Stoff einer größeren Arbeit geben. —

Amtlicher Artikel über das hier neue Geroldsamt, und wieso basselbe gang in der Stille eingesett worden, es sei nämlich eine gang alte, nur wieder abgesondert hervortretende Behörde. Dieser Grund ist so schlecht wie die gange Sache, und sein öffentliches Aussprechen hebt ihn wieder auf, denn nun wird ja doch die Biederherstellung ausdrücklich bekannt gemacht! —

Die Reue Preußische Zeitung rechnet den Franzosen vor, daß sie für jest höchstens mit 50,000 Mann am Rhein auftreten können, im September freilich vielleicht mit 150,000 Mann, aber was will das sagen im Bergleich zu Preußens heeresmacht! Doch ließe sich vieles, gar vieles sagen gegen diese Berechnung!

In den meisten Blättern wird ein großes Rühmen gemacht von den Schriften Riehl's, ja der gute Ruf derselben hat ihm die Ernennung zum Prosessor an der Münchener Universität verschafft. Sein neuestes Buch führt den Titel "Die Familie." Das Buch gehört zu denen, die gesunde Nahrung und Arznei zusammenmischen, und daher Uebelkeit verursachen. Seine Angaben aus dem Leben sind mannigsach und schätzbar, aber seine Nutanwendungen sind kümmerlich. Er thut den Philistern schön, macht den Bertheidiger alter Borurtheile, sest alles Reuere herab, hat die engherzigsten Borstellungen und die

gemeinsten Ausdrude. Er spricht jum Beispiel von "Blausftrumpfen" — warum sagt er nicht auch "meine Wenigkeit"? für ihn ware das angemessen, — er zieht gegen die arme versfolgte Frau Luise Afton los! Run, dem seichten Schwäger geschieht ganz Recht, daß auch besonders die Neue Preußische Zeitung ihn rühmt! —

Sonntag, ben 22. April 1855.

Mir träumte von einem scharfen Plänklergefecht, dem ich beiwohnte, ohne an ihm Theil zu nehmen; das Selksamste war, daß meine Mutter noch lebte und mich unangenehm dar- über ausfragte! —

Die Nationalzeitung züchtigt die schlechten Burschen, die in der zweiten Kammer aus boser Tude gegen das Konkursgesetz aufgetreten sind, Bagener, Gerlach, Keller zc., und rügt die weichliche Empfindsamkeit, in welche diese harten Fanatiker der Buße und des Bannes plöglich sich einhüllen wollen.

Nachmittags Besuch vom Grafen von Wartensleben, der mir von seinen neuen Amtsverrichtungen als Untersuchungsrichter belehrende Ausfunft ertheilt, von seinen Berhältnissen zur Polizei, zu dem Staatsanwalt, zu den Ministern. Er ist
mit Leidenschaft Jurist, und das strenge Recht geht ihm über
alles; doch ist er dabei von wahrer Menschenliebe durchdrungen,
und immer ist er in dem liebenswürdigen Bestreben, das
Menschenfreundliche neben dem Recht und das Recht neben
dem Menschenfreundlichen zu erhalten. Er ist ein durchaus
achtungswerther Karafter, und ich würde eben so auf seine
Gutmüthigseit wie auf seine Rechtschaffenheit bauen. Seine
Borurtheile sind mehr Gewohnheiten, und auch keineswegs die
schlimmsten, es läßt sich mit ihnen aussommen. Nach einiger
Zeit erschien Fräulein\*, die schon eine Weile bei Ludmilla

gewesen war und bald nachher auch Frau von \*\*; das Gespräch wurde sehr belebt, angenehm scherzhaft, wo der Ernst überhand nehmen wollte, fand sich immer glückliche Einlenkung. Aber Stoff genug zu ernsten Bemerkungen blieb mir zurück! Die klügsten Menschen, wenn sie etwas verstecken wollen, verrathen grade durch ihr Bemühen ihre Absicht, und man sieht nun, was man sonst nicht geschen hätte; was sie scheinbar verachten und verabscheuen, ist oft grade der Gegenstand ihres heißesten Begehrens, und umgekehrt, was sie zu lieben vorgeben, ihres Abscheus. Wieder zwei Wahrnehmungen, zu denen Rahelnie Gelegenheit gab! Man besprach reiche, vornehme Heisrathen, den Bettelglanz hoher Würden in kleinen Verhältnissen, Herrn von Elsner 2c.

Die Berliner Burger fangen an laut zu murren über die neuen Steuern, die der Magiftrat ihnen auferlegen will. Der Magistrat und die Stadtverordneten fagen, es ginge nicht anders, bas ungeheure Defigit muffe boch gededt werden, 250,000 Thaler feien nur burch außerordentliche Leiftungen aufzubringen, mer ein befferes Mittel miffe als jene Steuern, ber moge es fagen. Aber, fagen bie Burger, ift benn ber Magistrat nur ber Scherge ber Bolizei, bat er nicht bie Stadt su vertreten, auch gegen die Regierung, die uns ohne Dag überburdet? Warum widerfest fich berfelbe nicht ben ungebeuren gaften, Die Sinckelben uns auflegt, ben übergroßen foffpieligen Unftalten, Die mehr ber Gitelfeit Des Stifters dienen, ale ber Stadt nunen? Lebne fich ber Magiftrat ba= wider auf, flage er bei dem Staatsministerium, dem Ronige, und wenn alles nicht hilft, fo lege er feine Stellen nieber, fo auch die Stadtverordneten; wenn man dann die ungerechte Gewalt bennoch fortfest, fo mogen wir und die gange Welt wenigstens wiffen, daß wir unter einem Bafcha = Regiment leben! - Der Magistrat abdanten! welcher Ginfall! Der jegige Magiftrat, mit herrn Krausnid an ber Gpige, bem lebenslänglichen Mitgliede des herrenhauses! Cher fann allen Burgern Berlins das Rell über die Ohren gezogen werden!-

Fran Doftorin Meyer, früher Luise Afton, ist mit besonderer Erlaubniß des herrn von hindelden hier angekommen,
um während einiger Tage zum Behuf ihrer Auswanderung
nach Amerika die nöthigen Anstalten zu treffen. Der General
von Brangel liebäugelte einst mit ihr, als sie die Kranken und
Berwundeten in Schleswig-Holstein pflegte; ob er sich auch jest
wieder um sie bekümmern wird?

Man sagt, der König sei gar nicht beruhigt über die politische Lage Preußens, — vor kurzem noch schien er es in freudigem Stolz, — sondern empfinde schmerzlich, daß die Königin Bictoria ihm mißtraut, der Kaiser von Desterreich ihm grollt, und der Kaiser von Rußland ihn wohl persönlich einigermaßen, aber politisch gar nicht beachtet. Personen, die dem Könige nahe stehen, versichern, daß er östers den Lustigen nur spiele, um die tiese Schwermuth, an der er leide, zu verbergen. Dabei wird er immer mißtrauischer. Man sucht ihm alles, was ihn umgiebt, zu verdächtigen. —

Montag, ben 23. April 1855.

Geschrieben; Erörterung politischer Fragen und Standpunkte, Bertheidigung des Fürsten von Metternich in seinem frühern Berhalten gegenüber von Rußland, er hatte früh das Richtige gesehen, das Zweckmäßige gewollt, aber dem Ginflusse, den er bestritt, sich zulest fügen mussen, da weder Bellington ihn verstand, noch Frankreich, und am wenigsten Preußen ihn unterstützte ; jest erlebte er die große Genugthuung, daß die Welt wenigstens seine Borausssicht anerkennen muß.

Die Montagspost wieder fehr gut. Gie trifft immer den Ragel auf den Ropf! -

Heber Louis Bonaparte's Besuch in London urtheilen Die

deutschen Blätter meist unbefangen und ungeblendet, man sieht nur beiderseitige Schwäche darin; englische und bonapartistische (nicht französische!). Ueberhaupt sieht der Staatöstreicher sich in Verlegenheit, die er zu decken wünscht. Seine großen Moniteurartisel sind redende Zeugnisse, er will sich heransteden. So schnell verschwinden die Täuschungen, verbraucht sich die Macht! In Frankreich mag es beunruhigend aussehen!— Louis Bonaparte hat der französischen Afademie das Recht ihre Mitglieder zu ernennen, zum Theil entzogen und dem Unterrichtsminister beigelegt. Bereits sind zehn neue Mitglieder (zur Klasse der moralischen und politischen Wiffenschaften) ernannt. Die Gelehrten sind stuzig und aufgebracht, fügen sich aber. In der Afademie war bisher eine noch starke Opposition, die jeht gebrochen wird. Nebendinge, doch wichtig im Jusammenhang mit allem Uebrigen. — Gerr Dr. Keller wollte mich besuchen.

Beim Durchseben biefer meiner Blätter fällt mir auf, bag ein reichlicher Borrath von Schimpfworten barin wiederholt porfommt; aber es ift febr naturlid, benn Schimpfworte find einmal die begueme Abfürzung mander Bezeichnungen, Die in andrer Urt allzu weitläufig ausfallen wurden, und dann find fie überhaupt jest in verstärftem Gebrauch, fie find aus dem untern Bolfe zu ben gebildeten Rlaffen beraufgerudt, und befondere am Sofe gang und gabe. Bie fann man fich vor folden Unftedungen genug buten! Manche Ramen werben gar nicht ausgesprochen obne ben Bufat Schweinebund, Rader ober Rangille, und wober folde Borte fommen, dabin febren fie auch wieder gurud. Much werden bloke Ramen jest Schimpf= worte; wie vor vielen Jahren der Rame Schmalz, fo jest Berlach, Bagener zc. "Gie find ein rechter Gerlach!" Gin Student, ber dies zu einem andern fagte, bat fich mit diesem schlagen Auffallend ift es, wie in den bochften Kreifen fortmabrend auf die bochften Berfonen geschimpft wird, man legt fich taum noch einen 3mana auf, die Bedienten hören es mit

an. Wo der König am meisten seine Gunft und Gnaden, seine Ehren verschwendet, da zeigen sich seine entschiedensten Widerssacher, seine persönlichsten Feinde; die angesehensten Familien des Landes, die sich freilich bei Gelegenheit den Anschein geben, ihm in treuester Liebe und Chrfurcht anzuhängen, machen ihn und seine Reigungen zum Gegenstand ihres Spottes, ihres Hohns!

Die Neue Preußische Zeitung bringt heute Abend einen scharfen, fast schmähenden Artikel gegen Louis Bonaparte. Sie weckt nach und nach den Gedanken, man könne, auf Rußland gestüßt, obne sonderliche Gefahr mit Frankreich anbinden. Dem Rönige schmeichelt und gefällt das sehr, wenn er auch äußerlich das mißbilligen muß. Der Lieblingswunsch wäre, wiederholt in verbündeter Einheit mit Rußland und Desterreich gegen Frankreich loszugehen. Sie meinen noch nie so nahe daran gewesen zu sein, ganz Europa dem Joch der Reaktion zu unterwerfen, Thron und Altar — wie sie es nennen — in altem Glanze herzustellen, das heißt: Adel und Geistlichkeit, denn an den Fürsten ist ihnen nur insofern gelegen, als sie jenen dienen. —

Ich blieb zu hause. Einiges gearbeitet, viel überdacht. — Ich habe keinen Freund mehr, dem ich jest mein ganzes Innere sagen könnte; ich werde manche meiner Anschauungen und Ursteile mit in's Grab nehmen muffen! —

In Schillers Briefen. Frangofisches. -

Der Sanswurft Gerlach macht die zweite Rammer lachen, indem er erklart, er gehöre nicht zur außersten Rechten! Erbarmlicher Spaß! —

Dienstag, ben 24. April 1855.

Nadrichten aus Bien, daß die Friedensverhandlungen einstweilen abgebrochen, das heißt auf unbestimmte Beit ver-

tagt find, weil Außland in Betreff seiner Seemacht im Schwarzen Meere den Forderungen Frankreichs und Englands widerspricht. Bas wird nun Desterreich thun? Zögern wie bisher. Die Russen haben neuen Muth bekommen, sie sehen die schlimme Lage des Feindes in der Krim, die Unsicherheit Bonaparte's in Frankreich und sie dürsen Preußen jest nicht fürchten, auf Desterreich vielleicht schon hoffen. Ich meinerseits mag mir jede Bendung dieser Dinge gefallen lassen, wohin die Niederlage in diesen Kämpsen fällt, immer trifft sie mir den Feind, die rohe Gereschergewalt, den Freiheitsunterdrücker. Wenn der Sieg der Westmächte Bolen herstellt, in Rußland Freiheitssaten ausstreut, gut! Wenn aber der Sieg der Russen dasselbe thut, und den — in Frankreich stürzt, noch besser! —

Die fortgesetzte furchtbare Beschießung Sebastopols liefert noch immer fein Ergebniß, artet in nuglose Berschwendung aus. —

In unserer ersten Kammer hat der Graf von Arnim-Bophenburg zur innern Bersöhnung und Einigung gesprochen, und die Gehässigteit der Kreuzzeitungsparthei getadelt. Nachdem sie jahrelang den schändlichsten Migbrauch der Macht geübt, die sie nur durch die Milde und das Maß der Bolfsparthei wiedererlangt, wollen sie Bersöhnung! Spät, sehr spät! Aber allerdings können sie auch heute noch auf den Gelmuth des Bolkes rechnen! Ginzelne denken freilich anders, und wollen Nache!

Der Bundestag hat dem Könige von Hannover Bollmacht und Auftrag ertheilt, die bestehende Candesverfassung im reaktionairen Sinn, und besonders zu Gunsten der Ritterschaft, abzuändern. Aufregung und Mißstimmung darüber, besonders auch Stüve's und seines Unhangs. Wird nichts helfen! Stüve wird die Riederlage nun selbst erleiden, die er früher Andern gern bereitet und gegönnt bat.

Mittwoch, ben 25. April 1855.

Lebhafte Träume; auf einem Bahnhofe lange Wartezeit, herrlicher Garten, der in wilde Felsengegend endet, ich ging ganz allein da hinauf, sah die schönste Gegend, den prächtigsten himmel; Rabel war in der Nähe, aber auch meine Mutter, uralt, doch rüstig dabei; sie wäre jest im hundertsten Jahre! Der Traum hinterließ froben Eindruck.

Gefdrieben. - In meinen Papieren gearbeitet. -

Urtheile über den verstorbenen Kaiser Nifoland; der General Graf von Toll sprach wegwerfend und verächtlich von ihm; ein andrer General, der lange Jahre in seiner Nähe gewesen, nannte ihn einen hohlen Komödianten, einen feigen, — Menschen.

"Gegenwart und Bufunft ber Philosophie in Deutschland von D. R. Gruppe. Berlin 1855." Gine ebrliche, ernfte und milbe Schrift, auch in Betreff Schelling's partheilos billig, feine Schwächen wie feine lette Birfungelofigfeit find nicht verbeblt. Aber, indem Gruppe, wie ein Cicerone, in den reichen Schatfammern ber Philosophie umberführt, zeigt fich feine eigene Armuth! Er bat burchaus nichts zu geben, ale die Aufgablung fremben Gutes, bas er fich nicht aneignen fann. Er meint, es fei mit der großen Philosophie vorüber; von Leibnis bis Schelling habe die deutsche Nation ein Jahrhundert hindurch fich in falfcher Richtung abgemüht; die Philosophie folle fünftig befcbeiben fein, fich um Gott und Belt nicht befümmern, Binchologie und Meftbetif anbauen, vor allem aber feine Spfteme mehr grunden! Ein Denfer wird fich beschränten laffen, ale ob er dann noch ein Denfer mare! Und mober foll die Anwendung fommen, wenn das Unzuwendende feblt? Das fommt mir grade fo vor, als wenn man Jemanden auf Zinsen anwiese, wo das Rapital feblt! - Gine im Bangen nutlofe Schrift! -

In Brandenburg, bei dem Trauerfeste, welches das bortige Rurafsierregiment seinem gewesenen Inhaber dem Raifer Nito-

laus in Gegenwart des Hofes, der Generale 2c. widmete, lagen die dem Regimente geschenkten Uniformstücke (die Waffenstücke auf dem Altar) des Kaisers, Rock, Hosen, Hut, Stiefel, in der Kirche neben dem Altar jur Schau! Reliquiendienst! " Beisliger Rock, bitt' für uns!"

Unser "Herrenhaus" will eine Matrifel seiner Mitglieder anlegen. Der Regierungskommissair macht Einwendungen, man solle den Königlichen Anordnungen nicht vorgreisen u. s. w. Es zeigt sich, daß der König Lust hat, den Eintritt der Mitglieder für jede Sigungszeit jedesmal von einer Einladung abhängig zu machen, die er an die Berusenen erläßt, oder nicht erläßt. Eine solche Hinterthür willkürlichen Einslusses war aber doch nicht zu behaupten, das Gelüst mußte sich zurüczziehen, und es erfolgte die ausdrückliche Erklärung, daß das Recht der Berusenen auf der Berusung beruhe, und nicht von der Einladung abhänge. Das Hernhaus wird dem Könige noch manchen Berdruß machen.

Eine Unficht Mirabeau's über Staatsverbande: "Je suis convaince qu'un grand empire ne peut être tolérablement gouverné que lorsqu'il est constitué en conféderation de petits états, et qu'ainsi le nôtre se dissoudra ou se constituera ainsi, je ne doute pas que, si notre gouvernement devient sage, et notre constitution mûre, tous les bords du Rhin, à commencer par vos provinces (belges), viendront s'y ranger et l'on verra enfin jusqu'où peuvent s'étendre les conquêtes de la liberté et de la raison humaine. " Diese Borberfagung ift in gewiffem Ginn eingetroffen, und dann wieder, weil die Boraussehungen fich nicht bemabrten, für lange Zeit aufgehoben; allein fie dauert noch fort, und barrt ihrer Erfüllung für gang Europa! Dem Beifte Mirabeau's fonnte biebei bas Beifpiel der Bereinigten Staaten von Nordamerifa vorschweben. 3d gedente zugleich der alten deutschen Reicheverfaffung, die trop der Entartung, Unbehülflichfeit und Trägbeit, an welchen fie ju Grunde ging, bennoch ju den größten und ber Bedeutung nach edelsten Staatofcopfungen gehört, die irgend ein Bolf geleistet bat. —

Donnerstag, ben 26. April 1855.

Muthige Traume von erwünschten Ereignissen, freilich nur Traume, die doch aber in das Wachen freundlich einschimmern.

Brief von Humboldt, der mir ein an ihn gerichtetes Bestehrungsschreiben mittheilt, mit gespenstischer Erscheinung und Ansprache Wilhelm's von Humboldt, die Goethe'sche "Pfarrersswittib" in etwas anderer Gestalt! Scharfes Wort über die Saturnalien, das freche Fest, die Affenkomödie in London. Sehr brav!

Besuch von herrn Grafen Arthur von Seherr-Thoß; über die Gesehe und Sitten in Ungarn, den Kampf der Berfassung und Boltsthümlichkeit. Aeußerungen Cavaignac's an Klapfa, daß Frankreich nichts für Ungarn thun könne.

Lord John Ruffell ift von Wien abgereift, nimmt seinen Rudweg aber nicht über Berlin; beleidigende Aeußerung, er habe an diesem Orte der Konfusion und Gaufelei nichts mehr zu suchen. Der König foll doch sehr empfindlich darüber sein, daß man nicht für nöthig halt, ihn wegen der weitern politischen Dinge anzusprechen.

Ich höre, daß herr Professor Gruppe durch seine neuste Schrift den Kultusminister von Raumer zu gewinnen, und die Stelle Gabler's zu erlangen hofft. Dadurch erscheint alles in anderm Lichte, daraus erklärt sich, daß er die Philosophie halb aufgiebt, den herrn von Radowis unter die Philosophen zählt, der Theologie nichts anhaben will 2c. —

Das Appellationsgericht zu Paderborn hat das Mindener Urtheil gegen den Redafteur der Kölnischen Zeitung vernichtet, diesen freigesprochen, und eine etwaige weitere Anklage nach Köln gewiesen. Aber die Regierung will doch den Grundsat aufrecht erhalten, daß jedes Gericht im ganzen Staate kompetent sei, einen Redakteur vorzuladen und zu verurtheilen. Herr von hindelden drohte neulich dem Herrn Müller von der Bossischen Zeitung mit scharfen Maßregeln, und als dieser einwandte: "Dazu haben Sie kein Recht!" antworkete hindelden lachend: "Uber die Gewalt! Sehen Sie zu, wie weit Sie mit Ihrem Recht kommen!" Ein bei Gelegenheit in Erinnerung zu bringendes Wort!

herr von Senfft- Pilfach hat in der Kammer zu sagen gewagt, Bolf und König seien nirgends in so glücklicher Einigung
als in Preußen. Einige staunten, Andere lachten über eine Behauptung, die allen Partheien als eine handgreifliche Unwahrheit erscheint. Die Kreuzzeitungsparthei will diese Einigung am wenigsten zugestehen; wenn die Sache so wäre, so
hätte die Parthei keinen Boden zum Auftreten, wo bliebe ihr
Berdienst und Werth, wenn alles ropalistisch wäre?

Der alte vielfährige Prozeß gegen herrn Benede von Grödigberg, wegen gespielten großen Betrugs, ift erst jest vom
Stadtgericht dahin entschieden worden, daß der Angeschuldigte
straftos zu bleiben habe, nicht weil er unschuldig sei, sondern
weil Berjährung ihm zu gute fomme. Schon vor acht Jahren
war das Kammergericht zu diesem Ergebniß gefommen, durch
das neue Gerichtsverfahren hatte jedoch die Entscheidung an
das Stadgericht übergehen mussen.

Freitag, ben 27. April 1855.

Gefchrieben. Brief an humboldt, ihm das "Pfarrerswittibs" Schreiben zurudgefandt, mit Bemerkungen; Bedauern über Dirichlet's Beggeben. —

Befuch vom Grafen Urchibald von Renferling. Nachrichten

vom hof und aus der Stadt, von der Gräfin von Lottum, Lady Ponsonby, vom Grafen von Redern, Ministerpräsidenten von Manteuffel 2c. 2c. —

Der Minister des Innern hat durch einen Erlaß an die Regierungen befannt gemacht, daß die gutöherrliche Polizei feinese wegs aufgehoben sei, immer fortbestanden habe, und es dabei stets auch verbleiben solle. Wie sich das mit der Berfassung verträgt? was fragt er darnach! Und die Kammern muchen nicht!

Die erste Kammer hat das Konkursgesetz nur mit einigen Berftummelungen angenommen. Es ganz abzuweisen, wollte der Kreuzzeitungsparthei nicht gelingen. Die Stahl, Pernice, Senfft von Pilsach und ihre Spießgesellen thaten ihr Mögelichtes.

Einige kleinere Zeitungen, in Preußen, in Westphalen, haben von der Polizei Berwarnungen erhalten wegen Artikeln, die schnöde gegen Frankreich, d. h. gegen Louis Bonaparte und gegen England loszogen. Auch das elende, dem Erlöschen nahe Blatt des Kuhr hier in Berlin ist deßhalb verwarnt worden. Diese französische Polizeimaßregel ist bei uns nicht gesetzlich. Aber doch!

Nachmittags Besuch vom herrn Dr. \*. Aus guter Quelle weiß er, daß der Justizminister den Stadtgerichterath Schlötke zum Kammergerichtsrath machen wollte, der König aber dies durchaus nicht gewollt hat, und ganz wüthend gegen den Minister gewesen ist. Dem Schlötke wirft man jest vor, daß sein Gifer im schändlichen Prozeß gegen Walded doch keinen Erfolg gehabt, daß Walded mußte freigesprochen werden! Das Berdienst wird zum Gegentheil, und der Dank zum haß. Mögen sich alle augendienerischen Buben hier spiegeln!

Geftern fand noch eine Friedensberathung in Wien Statt, eine erfolglose. Man erwartet Defterreichs Auftreten im Kriege; doch find die Berhandlungen nicht so abgebrochen, daß sie nicht gleich wieder fonnten aufgenommen werden.

Offiziere, was fehr in Berwunderung fest, baben fich laut und heftig gegen den Kultus erklärt, den man mit den Röcken und Gosen — Kleedagen, sagt man berlinisch — des Kaisers Nikolaus treibt, sie sprechen mit verachtender Empörung von der unwürdigen Zeremonie in Brandenburg. —

Mirabeau wollte das Konigthum retten, nachdem er die Freibeit batte erobern belfen, er fab in jenem fogar ben Schut ber lettern. Taufende von Freiheitefreunden bachten wie er, auch mein Bater war fur bas Roniathum wie fur Die Freiheit. auch meine Unfichten und Empfindungen ftimmten überein : im Jahr 1848, ale bae Ronigthum, bae preußische, bedrobt mar, fann ich ernftlich, mas zu feinen, zu des Ronias Gunften su thun fei. Sat bie Entwidelung ber Dinge gezeigt, daß wir Alle im Brrthum waren, beides - Freiheit und Königthum vereinigt festhalten zu wollen, fo mar es boch ein ichoner und edler Brrthum, und ein verzeiblicher, wenn felbit ein Mirabeau ibn baben fonnte! - Mirabean's ausführlicher Plan für bas Benehmen bes Sofs - eine Dentidrift von größtem Umfang - ift ein Meisterwert von Scharffinn, Sorgfamteit, Schlaubeit, zerfällt aber boch bei feiner Riefenhaftigfeit in fummerliche Rleinlichfeit und polizeiliche Gemeinheit. an Ausführung war gar nicht zu benfen, bei Diefen Menschen, die als Bertzeuge bienen follten, und bei biefen, ju beren Gunften gewirft werden follte! Mirabeau erwedt bas größte Bedauern, es ift ein Jammer, ben Beros fich in Ranten gerbrodeln zu feben. Die großen Mugenblide, Die er bagwischen immer wieder bat, zeigen, daß er gleichwohl noch er felbit war! -

Connabend, ben 28. April 1855.

Radrichten aus ber erften Rammer : Gigenfinn, Leibenichaft und Robbeit unter biefen Bornehmen, Die recht eigentlich von Gemeinheit ftrogen! Genfit von Bilfach einer ber Sauptfcbreier, poll Ungeberbe und Bosbeit : Bernice, Daniels, nichtswurdige Bedanten, Graf von Merveldt, ein frecher Burich. Ge ift boch aut, dan die wilden Thiere in einer besondern Rammer ein= gesperrt find, fie murben gemischt mit ber zweiten viel ichablicher fein. Der Ruche Stabl feblt Diesmal. Das Ronfursaefen bat einige Fleden von ihnen befommen, gang zu verwerfen magten fie es boch nicht! Sie baben die Frechbeit gehabt fich auszubedingen. daß ein Junfer, wenn er- auch Nabrit- und Gewerbegeichafte treibt, boch nicht ale Tabrifant ober Sandelemann angeseben werben foll. Warum nicht lieber gradezu, daß ein Junfer, wenn er fliehlt und betrügt, boch nicht ale Dieb und Betrüger gelten foll? Gie broden fich mas Gutes ein! 3ch verlange nicht Beuge zu fein, wenn fie - ober ihre Rinder - es einft ausfreffen muffen! Rommen wird bas einmal! -

Die Polizei hat plöglich der sehr überhandnehmenden Bettelei gesteuert, und einige hundert Bettler aufgreisen und sie dem Magistrat in das Arbeitshaus abliefern lassen. Da dieses ganz überfüllt ist, so geräth der Magistrat in Berlegensheit sie unterzubringen, und das soll hinckelden's hauptsächlicher Zweck sein, denn er haßt den Magistrat, und will ihn zwingen, neue Anstalten zu gründen zum Behuf der Polizei; die Mittel mögen herkommen, woher sie wollen, die Stadt mag seufzen und ihren Magistrat verwünschen.

Einige wollen in diesem Benehmen die entschiedene Absicht seben, den Städten ihre Selbstregierung (bas Benige!) zu verleiden, die Bunsche nach Abschaffung der Städteordnung rege zu machen.

Sonntag, ben 29. April 1855.

Telegraphische Nachricht aus Paris, daß in ben Elnfäischen Feldern auf Louis Bonaparte, der spazieren ritt, zwei Schüsse gethan wurden, die nicht trafen. Der Thäter, ein Italianer, ift verhaftet. Gebt das wieder los!

Mich besuchte der herr Graf von Wartensleben. Seine Mitteilungen über seine neuen Amtsverrichtungen thaten mir wohl; er ist bei aller juristischen Strenge sehr menschlich und wahrhaft gütig, hat manchen Gefangenen auf seine Berantwortung Fesseln abnehmen lassen, ihnen auch den Zutritt zur Kirche verstattet, was sein Borgänger den noch in Untersuchung besindlichen Gefangenen nicht erlaubte. Jede Woche hat er gegen 400 Gesangene persönlich zu fragen und anzuhören, ihre Beschwerden, ihre Wünsche. Binnen wenig Tagen hat er schon Mißbräuche abgestellt. Ich freute mich antheilvoll seiner humanen Gessinnungen.

In George Cand gelefen, in Mirabeau. Die lette Lebenszeit Mirabeau's zeigt ibn noch in feiner gangen Große, Doch leider auf einem falichen Boden, auf dem bes Sofes, wo feine Rraft wie die des Lowen im Raffig feine Unwendung findet; er verfällt in Rante, Liften, Rudfichten, Schonungen, fiebt mehr auf die Berfonen, ale auf die Sachen, und wurde zu wingiger Rleinheit verfinken, wenn nicht bie und ba plöglich doch wieder, in der nationalversammlung und im Jatobinerflub, ber alte Freiheitefreund fiegend bervorbrache, und felbft in feinen Rathichlagen an den Sof nicht felten fein Geift und Rarafter im größten Revolutionefinne burchichlugen. Er war aufrichtig, ebrlich, in beiden Richtungen, für die Freiheit wie für das Ronigthum, er hatte ungeheure Rraft, allein nicht die, das betail royal au fich beraufzugieben! Seine beftige Reindschaft gegen Lafavette berubte auf unseligem Digverftand, er batte feinen Ginn für diefen edlen Rarafter, er fab fleinlichen Chrgeig und unfähige

Schwäche, wo in ber That patriotische Tugend und hochsinnige beharrliche Größe war. Beide Männer fonnten einander nicht verstehen, nicht trauen, nicht vereint wirken. Gegen Mirabeau ift auch Lamard nicht aufrichtig, er spricht von ihm als einem bloßen Werkzeuge, das er gebrauche; doch ift seine Bewunderung acht und sein Hang zu ihm augenscheinlich. Nichts ift flarer, als daß der Gof, bestellt wie er war, zu Grunde gehen mußte! —

Montag, ben 30. April 1855.

Ich hatte eine schlechte Racht, wenig Schlaf und viel Schmersen, fühlte mid auch etwas fieberbaft. -

Ich stand muhsam auf, und lagerte mich auf dem Sopha, schläfrig, matt, mit dem Gefühl von Trübniß und Stumpsheit, das mit dem Fieber verbunden zu sein pslegt. — Besuch von Herrn Hermann Grimm; er bringt Nachrichten aus Bonn, daß Bettina von Arnim noch dort sei in sehr geschwächtem Zustande, der die Kinder wünschen läßt, daß sie noch nicht reise. Dier hat unterdessen ihr Sohn Freimund angefangen ihre litterarischen Berwickelungen zu lösen, Schulden zu bezahlen, und sie wird wenigstens diese Unseligseiten nicht vorsinden. —

Bettina von Arnim hat die Druckerei wieder mit Papier verforgt; ich bekam wieder einen Korrekturbogen. Bur unsgelegensten Beit, unter der größten Berstimmung! Ich machte mich aber doch an die Arbeit, und sah auf's neue, wie nöthig es ist, daß ich selber mich ihr unterziehe; die Leute machen Berssehen und Schnißer in Menge.

Abends mit Ludmilla nach dem Thee Schach gespielt. Ich blieb auf dem Sopha. Deutsche Sachen aus dem weimarischen Kreise, aus der Zeit Kant's, Jacobi's und Fichte's gelesen; daneben in Mirabeau, alles mit großen Unterbrechungen durch Schläfrigfeit und mudes hintraumen.

Die Graenwart hat einen reichen Inhalt; ich verkenne es nicht, die edelften Rrafte find thatia, co bereiten fich ungeheure Bermandlungen, fie find zum Theil icon fertig ba, nur noch bedect von der unscheinbaren oder auch baklichen Sulle, unter Aber alles dies ift nur für die ber fie fich bilben mußten. Beiftesbetrachtung porbanden, für den Gedanken, nicht für die finnliche Unschauung, für den Lebensgenuß. Bon diefer Seite bietet die Gegenwart mir fast nichts! Die dürftiaften, die fläglichsten Erscheinungen bedrängen mich, ruden mir bart auf ben Leib, und in keiner Beit fühlt' ich mich fo arm, wie in diefer, an mabrer Befriedigung. Dafür näbert fich mir die Bergangenheit in munderbarer Beife, sowohl die große allaemeine, ale die kleine versonliche, und diese manniafachen Fäden verschlingen fich ju dem prächtigsten Gewebe, auf welchem die Augen ergöklich umberzuirren nicht müde werden. Bange Striche früheren Lebens nehmen mich in ihren Bug auf, und halten mich fest, bis ich sie auf's neue durchgelebt; Knabenzeiten in Samburg, Studentenjahre, Rriegeerlebniffe, und immer schließt fich ber große Weltlauf an, ich sehe ben ganzen Geschäftsgang in lebendigen Bildern. Wie vergegenwärtigen fich mir alle Revolutionserlebniffe bei dem Buche, das mich jest vorzugsweise beschäftigt, bei dem Bricfwechsel Mirabeau's und Lamarc's! Ich hatte dem Buche früher nur eine flüchtige Aufmerkfamfeit gewidmet, jest erft lefe ich es genau. Die geringften Gingelbeiten find mir wichtig, fagen mir mas, geben mir Stoff zu Bemerkungen. Ich lerne einsehen, mit scharfer Wahrheit, urtheilen, mit Billigkeit. Mirabeau, Lafanette, Reder, Sienes, Die Königin, der Rönig, alle werden mir flar. Daneben die neuern ähnlichen Berhältniffe, die dabei wirtfamen Berfonlichkeiten, wenn auch in weitem Abstand von jenen, im Guten wie im Schlimmen. —

"Aus Beimar's Glanzzeit. Ungedruckte Briefe von und über Goethe und Schiller, Geh. Rath von Boigt 2c. Ber-

Schwäche, wo in der That patriotifche Tugend und hochsinnige beharrliche Größe war. Beide Männer konnten einander nicht verstehen, nicht trauen, nicht vereint wirken. Gegen Mirabeau ift auch Lamarck nicht aufrichtig, er spricht von ihm als einem bloßen Werkzeuge, das er gebrauche; doch ift seine Bewunderung acht und sein hang zu ihm augenscheinlich. Nichts ist flarer, als daß der Sof, bestellt wie er war, zu Grunde geben mußte! —

Montag, ben 30. April 1855.

Ich hatte eine schlechte Racht, wenig Schlaf und viel Schmerzen, fühlte mich auch etwas fieberhaft. —

Ich stand muhsam auf, und lagerte mich auf dem Sopha, schläfrig, matt, mit dem Gefühl von Trübniß und Stumpsheit, das mit dem Fieber verbunden zu sein pslegt. — Besuch von Herrn Hermann Grimm; er bringt Nachrichten aus Bonn, daß Bettina von Arnim noch dort sei in sehr geschwächtem Zustande, der die Kinder wünschen läßt, daß sie noch nicht reise. Dier hat unterdessen ihr Sohn Freimund angefangen ihre litterarischen Berwickelungen zu lösen, Schulden zu bezahlen, und sie wird weniastens diese Unseligkeiten nicht vorsinden. —

Bettina von Arnim hat die Druckerei wieder mit Papier versorgt; ich bekam wieder einen Korrekturbogen. Bur unsgelegensten Beit, unter der größten Berstimmung! Ich machte mich aber doch an die Arbeit, und sah auf's neue, wie nöthig es ist, daß ich selber mich ihr unterziehe; die Leute machen Berssehen und Schniber in Menge.

Abends mit Ludmilla nach dem Thee Schach gespielt. Ich blieb auf dem Sopha. Deutsche Sachen aus dem weimarischen Kreise, aus der Zeit Kant's, Jacobi's und Fichte's gelesen; daneben in Mirabeau, alles mit großen Unterbrechungen durch Schläfrigkeit und mudes hintraumen.

Die Gegenwart bat einen reichen Inbalt; ich verfenne es nicht, Die ebelften Kräfte find thatig, es bereiten fich ungebeure Bermandlungen, fie find jum Theil ichon fertig ba, nur noch bedect von der uniceinbaren oder auch baftlichen Gulle, unter ber fie fich bilben mußten. Aber alles dies ift nur fur die Beiftesbetrachtung porbanden, für ben Gebanten, nicht für bie finnliche Unichauung, fur ben Lebensgenuß. Bon Diefer Geite bietet Die Gegenwart mir fast nichte! Die burftiaffen, Die fläglichsten Erscheinungen bedrangen mich, ruden mir bart auf ben Leib, und in feiner Beit fublt' ich mich fo arm, wie in Diefer, an mabrer Befriedigung. Dafür nabert fich mir die Bergangenheit in wunderbarer Beife, fowohl die große allgemeine, ale die fleine perfonliche, und Diefe manniafachen Käben verschlingen fich zu dem prächtigften Bewebe, auf welchem die Augen ergöblich umberzuirren nicht mude werden. Bange Striche früheren Lebens nehmen mich in ihren Bug auf, und balten mich feft, bis ich fie auf's neue burchgelebt; Rnabenzeiten in Samburg, Studentenjabre, Rriegeerlebniffe, und immer febließt fich ber große Beltlauf an, ich febe ben gangen Gefchaftsgang in lebendigen Bilbern. Bie vergegenwärtigen fich mir alle Revolutioneerlebniffe bei dem Buche, das mich jest vorzugeweife beschäftigt, bei bem Briefwechsel Mirabeau's und Lamard's! 3d hatte bem Buche fruber nur eine flüchtige Aufmertfamfeit gewidmet, jest erft lefe ich es genau. Die geringften Gingelbeiten find mir wichtig, fagen mir mas, geben mir Stoff gu Bemerfungen. Ich lerne einseben, mit icharfer Babrbeit, urtheilen, mit Billigfeit. Mirabeau, Lafapette, Reder, Gienes, Die Königin, der König, alle werden mir flar. Daneben Die neuern abnlichen Berhaltniffe, Die babei wirffamen Berfonlichfeiten, wenn auch in weitem Abstand von jenen, im Guten wie im Schlimmen. -

"Aus Beimar's Glanggeit. Ungedrudte Briefe von und über Goethe und Schiller, Geb. Rath von Boigt 2c. Ber-

ausgegeben von August Diegmann, Leipzig 1855." 80 G. in 8. -

Sindelden foll jum Grafen von Wartensleben gesagt haben, in zweifelhaften Fällen über die Befugnisse des Gerichtes und die der Polizei möge er sich nur vertrauensvoll an ihn wenden. "Ich werde nicht störrig sein, ich habe so große Macht, daß ich gern etwas davon abgeben kann!" So erzählt \*. Diese Neußerung hinckelden's hat das Bedenkliche, daß solche Ruhmeredigkeit gewöhnlich erst eintritt, wenn die Sache beginnt uns sicher zu werden. —

#### Dienstag, ben 1. Mai 1855.

Unfere Rammern eilen bem Schluffe gu, Die größte Ungeduld überfturgt die noch abzumachenden Geschäfte; die zweite Rammer bat baber die Aleden, welche die erfte bem Ronfursgefen angebangt bat, ungetilgt gelaffen, um nur bas Bange nicht auf ein ganges Sahr gurudgufegen, bas Chefcheibungsgefen bagegen bleibt unerledigt. Es bat noch bofe Reibungen gegeben, befonders auch mit dem Junferthum in ber erften Rammer, bas ben Ministern viel Ungemach verursacht. - Es ift möglich, daß bies Berfaffungewefen nach und nach im Staat und Bolfe fich befestigt, gedeiblich aufwächst und erstarft, es ift möglich, daß einst mabre Freibeitefrüchte bavon entsteben, und fpatere Beit bantbar auf die Unfange gurudblidt, beren jammerliche Geftalt man aledann vergeffen bat; aber wer biefe mit anfieht, die Richtswürdigfeiten und Reigheiten, Seucheleien und bofen Rante, Die ichurfifden und bamifden Betbeiligungen alle, dem fann felbit der Gedanke an die herrlichften fünftigen Früchte nicht über ben Gfel binweghelfen, ben biefer angehäufte Unrath jedem edlen Ginn erregen muß. Und welche Berfonlichkeiten! Die besten haben etwas Lumpiges, wo nicht Schuftiges an fich. Sin und wieder ein braver Philister, ein Geld nirgends. —

Ich prüfe mich täglich, ob ich in meinen Urtheilen nicht zu hart bin, nicht ungerecht gegen Personen und Berhältnisse, für die gewiß manches zur Entschuldigung sich sagen läßt; aber ich muß mich doch in diesem Betress ziemlich freisprechen. Ich würde vielleicht in vielen Fällen nichts Besseres thun, als die Getadelten, aber mein Urtheil würde dann auch gegen mich selbst eben so streng ausfallen. Die Erkenntniß der Wahrheit läßt sich nicht herabstimmen und milbern, allein im Benehmen, wo es auf kein eigentliches Handeln ankommt, bin ich so nachsichtig, mild und versöhnlich, als irgend jemand, den ich kenne.

In Darmstadt hat die Regierung die Unverschämtheit, von den Ständen eine Million Gulden zu verlangen, um Schulden des Großherzogs zu bezahlen. Und diese Million wird bes williat werden.

Sier ift "höheren Ortes" befohlen worden, daß morgen am Buß- und Bettage in der Domfirche und in der Garnisonkirche bei der Litanei die Gemeinde nicht mehr schweigen, wie bisher, sondern mit "ernsten Tonen" in jede hergesagte Bitte mit einstimmen soll!

Wiener Blätter bringen die wichtige Nachricht, daß in der Ufraine ein Bauernaufstand gegen die Gutsbesitzer ausgebrochen sei. Das Elend in Galizien soll entseplich sein. Das russische Polen ist entvölkert und verarmt; dies sind herrliche Zusstände!

Mittwoch, ben 2. Mai 1855.

Meine Nacht war erträglich, die Träume doch verwirrend unangenehm. Ich versuchte zu schreiben, es gelang einigermaßen. Eine mehrmals vorgenommene und immer wieder zurudgelegte Arbeit auf's neue überlegt, die Schwierigkeiten erwogen und den möglichen Erfolg; aber ich fann auch heute noch feinen Entschluß faffen. —

Befuch vom General Abolph von Billifen; er reift auf ein paar Boden nach Erfurt. Geine Gaden find fiegreich angenommen, und die Ausführung ift in vollem Schwunge, boch bat er noch fernere Borichlage burchaufenen. Rachrichten vom Sof, von den Miniftern ac. Unwillen über Defferreiche Bogern : Die Unentschloffenbeit bes Generale von Sen, ber feinen Unternehmungsgeift befite und die Ruffen fürchte, wird bart befchul-Digt! Man munichte, ber Ruffenfeind Sainau lebte noch!!! Der wurde lanaft die Keindseligfeiten berbeigeführt baben! Diefe Stimmung gegen Ruftand ift in vielen unferer beften Offigiere, boch muffen fie folde am Sofe forafältig verbergen. Gogar ber General Graf von ber Groeben ift öftere in Diefem Rall, aber ich bente, ber weiß taum felber, mas er meint, und fpricht nach que fälligen Gindruden, Die er nie festzubalten vermag. Die Generale von Brangel, Graf von Roftig und Andre, die jest gang für Rugland zu fein icheinen, murben fogleich ruffenfeindlich fein, wenn ber Bind fich entschieden brebte. Richte feltener in bem, was zu biefer Beit voransteht, und fich geltend machen barf, als Rarafter; gewiß fehlt er nicht in Breugen, aber auf bem öffentlichen Schauplat bat er feine Statte, er muß in Burudgezogenheit fich verbergen. Man freut fich willenlofer Berfzeuge, Der ichofelften Mittelmäßigkeiten, ja felbit bie falfche Augendienerei ift willtommen! -

Nachrichten aus Paris über den Italianer, der auf Bonaparte geschossen hat. Unzulänglichkeit der Polizei, der bessondren corsischen, von der sich der Uncorse bewachen läßt. Sonst wird jeder Meuchelmord mit Empörung verabscheut und verurtheilt, aber diesen hätte man russischerseits o wie gern gesehen! Unsere russischen Junker, die Kreuzzeitungshelden, rusen: "Schade, daß es mißlungen ist!" Drucken lassen dürssen sie dergleichen freilich nicht! — Es ist school die Rede

davon, wieder einen General nach Paris zu schicken, um Bonaparte wegen feiner Rettung zu beglückwunschen. —

Merfwürdiges Urtheil des Grafen von Lamard (ober vielmehr bamale ichon Gurft August von Arenberg) in einem Briefe an ben Grafen von Morny-Argenteau, aus Bruffel vom 16. Mai 1793, über die Theilung von Bolen: "En effet il n'y a pas un homme de sens qui ait pu croire, avant d'en avoir acquis la certitude la plus positive, que la cour d'Autriche a d'avance prêté les mains à un arrangement aussi funeste à ces propres intérêts que contraire à la saine moralité des gouvernements. - Quelle inconséquence révoltante à la fois et digne de pitié!! Les mêmes souverains, d'accord d'un côté se coalisant pour dépouiller un souverain inoffensif et se partager ses états, et d'un autre côté se coalisant pour rétablir un autre roi dans toute la plénitude de ses droits, en proclamant des vues de modération et l'engagement de ne pas s'enrichir par des conquetes! Quelle pitoyable dérision! Les conquêtes faites à la suite d'une guerre qu'on n'a pu éviter ne seraient-elles pas plus justes que des actes de rapine et de vol, qui ne peuvent trouver ni prétextes ni excuses?" Bu jener Beit horte ich fast wortlich Diefelben Bemerfungen von meinem Bater vortragen, ber auch ju fagen pflegte: " bier wollen fie ben Ronig wieder auf ben Thron feten, bort wollen fie ibn berunter haben!" - 3d borte bergleichen febr aufmertfam an.

Der König ist frank, man sagt aus Aerger über seinen Reffen den Prinzen Friedrich Karl, der seine Gemahlin so mißhandelt hat, daß sie nach Dessau zurudgekehrt ift, und nicht wiederkommen will. Man fürchtete anfangs, das Uebel möchte sich auf das Gehirn werfen, indeß hat es sich als bloßes Wechselsieber ausgewiesen.

Donnerstag , ben 3. Mai 1855.

Dr. Meier und seine Frau (frühere Luise Afton) nehmen in der Kreuzzeitung Abschied, da sie nach der Krim reisen, wo der Mann (früher in Bremen) russischer Regimentsarzt sein wird. In der Kreuzzeitung! In russischen Diensten! Luise Afton! "J'y consens!"

In Magdeburg ist vorgestern der Pastor Uhlich vom Stadtgericht zu einer Woche Gefängniß verurtheilt worden, weil er die ihm abschriftlich mitgetheilte Berfügung des Gerichts, durch welche dieses die vorläusige polizeiliche Schließung der freien Gemeinde billigt, veröffentlicht hat; das Blatt, worin dies geschehen, soll zerstört werden. Ist darin Mensichenverstand? Die Form wird richtig sein!

Heute Rachmittag sind auf dem Schlosse die Rammern durch den Ministerpräsidenten entlassen worden. Zulest war noch ein eigner Fall in der zweiten Kammer wegen Führung der neu zu bauenden Ems Sissenbahn. Die Minister hatten die Richtung genau angegeben, und die Rammer diese genehmigt, in der ersten aber nahmen jene eine veränderte an, einen Umweg mit größern Kosten. Das sollte nun die zweite Kammer sich gefallen lassen. Die Minister bestritten ihr das Recht, über dergleichen Einzelheiten zu verfügen, und zulest bat der Ministerpräsident um Genehmigung, indem er erklärte, wenn sie ersolge, werde die Regierung doch nach dem ursprüngslichen Plane versahren, und der Fall solle die Grundsassfrage gar nicht entscheiden. "Gebt nach, dann geben wir nach!" Die Genehmigung ersolgte. Kann man sich kindischere Jämsmerlichkeit denken!

In Paris deuten die Regierungszeitungen schon auf ein Aufgeben des Krimfeldzuges bin! Sie sprechen von der Unseinnehmbarkeit Sebastopols. — Bor kurzem noch rühmte ein angesehener General, die Sache der Westmächte stehe bort alangend, selbst was anfangs ein Migariff scheinen konnte,

stelle sich als Bortheil heraus, die rufsischen Kräfte wurden dort aufgezehrt, gelähmt wenigstens. Umgekehrt, die Franzosen stehen dort in fruchtloser Arbeit, und die ganze Kriegsführung ist eine verfehlte. —

Freche Acugerung Louis Bonaparte's, es gebe Egiftenzen, bie als Miffionen der Borfehung geheiligt feien, und denen niemand etwas anhaben tonne, bis fie ihre Sendung erfüllt baben!

Das Bersprechen des Ministers ist ein falsches; die Regierung wird doch den Umweg über Steinfurt bauen; der Misnister mußte zur Nothlüge greifen, um eine Zusage des Königs zu decken. Dieser hatte dem Fürsten von Bentheim-Steinfurt dafür, daß derselbe sich geneigt erklärte, seinen Sit in der ersten Kammer einzunehmen, das bestimmte Bersprechen gegeben, daß die Ems-Cisenbahn über Steinfurt geführt werden soll! Welch ein Tauschhandel!

Den Zeitungen ift von der Polizei streng verboten morben, der Krantheit des Königs zu erwähnen, so lange nicht Berichte der Leibargte darüber veröffentlicht find.

Freitag, ben 4. Dai 1855.

Leidliche Nacht, aber mancherlei Ungemach von Rheuma.
— Geschrieben. In den früheren Schriften von Deloner, Georg Kerner, Forster, Archenholt, Reichardt, aus ter Revolutionszeit, herumgewühlt, verglichen, geprüft, Schlabrendorf's, Bollmann's Briefschaften vorgenommen, Jochmann's Denkblätter, — ein reicher Stoff, der sich aber noch nicht bezwingen, nicht gestalten läßt. —

Mitten in dieser Beschäftigung fommt mir ein neues Buch, mit dem ich mich sogleich beschäftigen muß: "Die deutsche Rastionallitteratur in der ersten Sälfte des neunzehnten Jahrhunsderts, von Audolph Gottschall, erster Band."

Der König, obichon am Wechselfieber frank, hat bereits eigenhändig ein Glüchwünschungsschreiben an Bonaparte gerichtet und durch den Gesandten Grafen von Sasseldt überzeichen laffen. — In Wien Tedeum.

Die freie Gemeinde in Breslau will sich als politische Gesellschaft bekennen, darf daher keinen Gottesdienst halten, kann
keinen neuen Borstand mählen, beharrt aber bei ihren Glaubensansichten und dauert daher ohne äußerlich sichtbaren Zusammenhang bennoch fort. Die versolgende Behörde rechnet
auf den Zerfall der Sache, oder hofft die Theilnehmer auf verbotenen Bestrebungen zu ertappen.

Der Minister des Innern, Herr von Westphalen, empsiehlt allen Berwaltungsbehörden, dem spottwohlseilen "Sonntagsblatt", einem Ableger der Areuzzeitung, alle mögliche Förderung und besonders bei dem Landvolk Eingang zu verschaffen; das Blatt werde auch bei den bevorstehenden Wahlen im konfervativen Sinn wirken.

Das hofgericht in Mannheim hat den Dr. Ferdinand von Löhr aus Worms, wegen Theilnahme am badischen Aufstand, in contumaciam zu Djähriger Zuchthausstrafe nachsträglich verurtheilt. —

Sonnabenb. ben 5. Mai 1855.

Mein Erfältungszustand schleppt sich wechselnd hin, und wenn er auch weniger schmerzlich ift, so läßt er doch keine heitre Stimmung zu; zwar auch bei völliger Gesundheit fände sie jest sich schwerlich! In meinen Papieren gearbeitet; mancherlei Aufgaben überdacht, — ich hätte noch Stoffe genug für mehr als hundert Jahre, nämlich gesunde, arbeitsame Jahre, denn solche wie die jesigen können leider nicht viel mehr leissen. — Ich wollte heute Briefe schreiben, aber es ging nicht, und es zu zwingen, war denn doch kein Grund! —

In Spanien geht es lustig her. Die Königin weigerte sich, den Beschluß wegen Berkaufs der Mostergüter zu unterschreiben. Espartero zwang sie dazu, nach einer halben Stunde hatte sie unterschrieben, trop aller Einsprüche des pabstlichen Runtius. Es galt Thron und Krone.

Die Reue Preußische Zeitung bejammert scheinheilig, daß bas Chescheidungsgesetz unerledigt geblieben ift, und thut sehr fläglich, weil unter der alten Landrechtsgesetzgebung die Scheidungen in entsetzlicher Weise zunähmen. Das ist eine freche Lüge! Der Minister des Innern hatte dem statistischen Bureau aufgetragen, die thatsächlichen Zahlen genau anzugeben, in der Hoffnung, das Ergebniß werde so ausfallen, daß in den Kammern siegreich damit aufzutreten sei; aber ganz im Gegenstheil, das Ergebniß war, daß im Berhältniß der großen Zunahme der Bevölkerung die Scheidungen sich bedeutend vermindert haben, und der Minister war sehr betrossen darüber. Aber das Lügenblatt stellt doch die falsche Behauptung aus.

Die Nationalzeitung macht befannt, daß die hiesige Post Briefe und Sendungen nach Balaklava über Triest oder Marsseille zu befördern sich weigere, der Berkehr könne nur durch Rußland gehen; also gar nicht. Sobald man diese Dummsheit weiß, kann man sie leicht umgehen; aber die Dummheit bleibt dabei was sie ist!

Immer allgemeiner wird erfannt, wie Louis Vonaparte sich durch seine Kriegsführung in Berlegenheit gebracht, die Kräfte Frankreichs vergeudet, England fast zu Grunde gerichtet und dessen innerste Schäden aufgedeckt hat. Der — wirkt in der That für andre Zwecke als er will! Lumpen und Feige huldigen ihm, staunen ihn an; Ansehn und Würde hat er bei den rechtlichen Leuten nicht im geringsten. Wenn er fällt, werden diesenigen am meisten auf ihn schimpfen, die ihn jest fürchtend anbeten. —

Die Berfaffungerevifion in Sannover, vom Bundestag an-

befohlen und von dem eignen Könige besonders gewünscht, zeigt auf's neue, was die deutschen Bölfer von ihren Fürsten und dem Bundestage zu halten haben. Recht so! Jede Spur von Freiheit muß verschwinden! Rur geschieht alles so langsam. Gleichzeitig mit Sassenpslug in Kurhessen hatte das hans növersche Junkerthum siegen sollen!

Sonntag, ben 6, Mai 1855.

Die Nationalzeitung sehr gut über die schmachvolle Umstürzung der in Hannover bestehenden Berfassung; das Bischen Freiheit und Ruhe, die dort noch bisher sich erhielten, mussen dem Junkerthum geopsert werden. Was das für Früchte bringen wird! Ich werde sie nicht sehen, und will sie auch nicht sehen.

"Geschichte meines Lebens von Ludwig von Baczfo" drei kleine Bändchen, durchlaufen; einige Angaben darin liesern bestimmte örtliche Farben, besonders aus der früheren Zeit, im Ganzen wenig Erhebliches, die Nachrichten über die Stiftung des Tugendbundes (des sittlich-wissenschaftlichen Bereins) sind zu beachten. Den unglücklich Erblindeten muß man bemitleiden, in seiner Thätigkeit anstaunen, aber aus seiner eigenen Schilderung geht hervor, daß er ein zwar ehrlicher, aber nicht angenehmer, eitler und ruheloser Mann gewesen, dessen Talente nicht über das Gemeine hinausgingen. In meiner Jugend las ich einige geschichtliche Darstellungen von ihm, die mir damals etwas schienen.

Montag, ben 7. Mai 1855.

Befuch des herrn v. Baffiltschifoff von der ruffischen Gefandtschaft. Er bringt mir einen Brief der Gräfin Bludoff und die prachtvoll gedruckte Denkschrift ibres Baters auf

den Kaiser Nikolaus, die er nach dem Bunsche des jesigen Kaisers verfaßt hat. Die Angaben des Leibarztes Dr. Mandt sind darin wiederholt, Bruchstücke aus des Kaisers Testament. Die Gräfin wünscht, ein etwaniger Ueberseger möge mich zu Nathe ziehen; herr von Wassiltschikoff aber sagt mir, daß der hofrath Schneider die Arbeit übernommen bat. —

Nachrichten aus Wien. Desterreich sett seine Bemühungen für den Frieden fort, macht neue Bermittlungsvorschläge.
Man sieht in Wien mit wachsendem Mißtrauen auf Louis Bonaparte, will sich weder auf seine Absüchten noch auf sein Glück
mehr recht verlassen, sein Lager bei Konstantinopel erregt
Eifersucht, der Besuch in London nach andrer Seite auch,
der schlechte Fortgang der Sachen vor Sebastopol, die Schüsse
des Italiäners Pianori, alles zeigt eine Unsücherheit, welche
zur größten Borsicht auffordert.

Elendes Schriftchen des — Mitschke Rollande gegen die Benhel'schen Gefängniß- und Strafanstalten Berbesserungen. Der — vereinigt Frechheit und Dummheit in höchsten Maßen; er ist der größte Freund förperlicher Züchtigung, möge sie ihm reichlich werden! Der Neuadlige thut so aristosfratisch wie möglich. —

herr von hindelbey ist — oder wird — jum Direftor bes Ministeriums bes Innern ernannt, mit Beibehaltung seiner bisherigen Aemter. Dieser Beamte — Staatsmann heißt er schon in ben Zeitungen — häuft vieles und steigt immer höher, aber im Grunde doch sehr langsam und mit größten Mühen. Doch wird er zulest alles erlangen, Ministerschaft, Schwarzen Ablerorden 2c. Er erinnert an Rother, der in den Finanzwegen eben so vorrückte, wie jener in den Polizeiwegen. — Gleichzeitig wird auch der Geh. Rath Sulzer — Rochow's Bögling und einst Untergebener von Mathis — Direftor im Ministerium des Innern, Rath erster Klasse.

Babrent Die fatholifche Rirde nach Augen große Unftren-

gungen macht und bei Fürsten und Großen neues Unsehn gewinnt, erleidet sie im Innern große Berluste. Die Reformen in Spanien gehen ihren sichern Weg ungehindert fort. In Italien verfällt die katholische Kirche mehr und mehr. In Böhmen gehen hunderte zum Protestantismus über, besonders auch viele junge Geistliche, die dann freilich meist auswandern.

## Dienstag, ben 8. Mai 1855.

Ministerveränderung in Paris, anstatt des Drouin de Phups der Graf Walewsti Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Persigny Botschafter in London. Mehr persönliches, engeres Anschließen an England, weniger Bertrauen zu Desterreich! — Die Berlegenheiten wachsen. Der — Staatstetter verliert die politischen Fäden, wie er schon die militairisschen verlor. —

Der König — er war frant, Bechselfieberanfälle, ist aber wieder in der Genesung — soll die größten hoffnungen aus gesprochen haben, daß bald ein ganzlicher Umschwung der Dinge erfolgen könne. —

Der ehemalige Bizepräsident von Soiron, aus der deutsichen Nationalversammlung befannt, ift in Heidelberg an der Seite Gagern's vom Schlage getroffen plöglich gestorben. Ein voller Gothaer!

Louis Bonaparte nennt aus fluger Borficht den alten Napoleon nie seinen Onkel, sondern sagt immer l'empereur Napoléon; auch spricht er nie von seiner Familie, sondern von der Kaiserlichen, oder der des Kaisers. Auf diese Weise giebt er keine Gelegenheit zu spöttischen Mienen oder zweiselnden Blicken, denn er weiß nur zu gut, daß man über seine Geburt gut unterrichtet ist. — Mittwod, ben 9. Mai 1855.

Die Stettiner Zeitung vom 7. ift von der dortigen Polizei weggenommen worden, wegen angeblicher Beleidigung der Staatsbehörden, der Kammern und auswärtigen Mächte. Biel auf Einmal! — In Königsberg Berwarnungen. —

Dr. Klende ift aus Braunschweig ausgewiesen worden, er soll Berfasser eines dort mißfälligen Romans sein, "Zwanzig Jahre aus dem Leben eines Arztes", er aber diese Autorschaft läugnen. —

Das "Mindener Journal", von Dr. Schrader redigirt, bat aufgehört. Die Polizei hat die Pressen versiegelt. Silft ihnen alles nichts! Bor 1848 herrschte die strengste Zensur; was bat sie gebolfen?

Die eigne Lebensgeschichte der Frau von Dudevant hat für mich einen Reiz wie kein andres Buch. Wie kein andres Buch erinnert es mich unaufhörlich an Rabel, wegen der großen Uchnlichkeit beider Frauen — trop aller großen Berschiedenheit —, wegen der strömenden Gedanken und Bilder, die mich bei diesem Lesen begleiten. Immer muß ich verzgleichen, Lebensverhältnisse, Gemüthst und Sinnesart, Geistessichwung, Wahrheitsliebe, Entschlossenheit. Immer muß ich mir die Frage auswerfen, mit welchem Sinn, mit welcher Freude würde Rabel dies lesen, mit welchen überraschenden Worten ihre Eindrücke wiedergeben!

Donnerstag, ben 10. Mai 1855.

Drudbogen von Urnim's Gedichten. -

Der Graf von Dohna-Reichertswalde thut Einspruch gegen die Meußerungen des Rundschauers der Kreuzzeitung, der die Gegner des Chegesetzes in der ersten Kammer unreiner Gessinnung verdächtigt hatte. Die Kreuzzeitung muß diesen Einsspruch selber veröffentlichen. —

Merfwürdiger Borgang mit Berrn Safob Riefen in Elbing. ber ale Geschworner einberufen worden, aber fich beim Gericht ale ein Mann angiebt, ber fich nicht im Bollgenuß ber burgerlichen Rechte befinde : man bat ibm ben Gebrauch feines Gigenthums, feiner Buchdruderei, entzogen, weil er nicht Lauterfeit bes Raraftere und rechtliche Gefinnung, weil er Mangel an Rechtlichkeit, Reellitat und Rarafter babe : fo lauten die Ausbrude, Die ber Regierungepräfident von Blumenthal in Dangia gegen ibn idriftlich gebraucht babe; wie fonne berfelbe Mann ibn babei boch auf die Lifte ber Geschwornen feten? - Das Gericht, im Ginverftandnin bes Staatsampaltes, erflart Beren Riefen als vollfommen geeignet, Gefchworner zu fein, und er tritt bemnach ale folder ein. Siedurch bat bas Gericht mittelbar iene Angaben bes herrn von Blumenthal fur Lugen und Berläumdungen erflärt. Wohl befomme dem Berrn v. Blumenthal diefe moblverdiente öffentliche Obrfeige! -

# Freitag , ben 11, Dai 1855.

Besuch von herrn hofrath hacklander aus Stuttgart; er entschuldigt sich, daß er mich belästige, aber humboldt habe ihn dazu ermuntert; wir besprechen einige hiesige Sachen, bessonders aber schwäbische. Lob Uhland's, seiner tüchtigen Gesinnung, seiner Ablehnung der Orden von Preußen und Baiern. Hacklander reist morgen wieder ab. — Trop des Regens ausgegangen; bei Kranzler, dann die Stereossopen bessehen, die italiänischen Ansichten; wunderbar, zauberhaft, ich fann mich nicht satt sehen! Doch greift es die Augen etwas an. —

Die Regierung hat eine strenge Berordnung gegen die Konfubinate oder wilden Ghen erlassen; der Geistliche foll zuerst einschreiten, ermahnen, drohen, dann den weltlichen Urm anrufen. Schone Birthschaft! Das Mergerniß, bas man vorgiebt aufheben zu wollen, giebt man erft recht. -

Unter dem Krummstab ist gut wohnen, sagte man sonst. "Das kann man doch von Preußen nicht eben sagen!" — Bon Preußen? wo ist denn hier der Krummstab? wir haben ja den graden Zepter! — "Den Teufel mag er grad sein! so frumm als möglich! Hat es jemals ein pfäfsischeres Regiment gegeben, als jeht bei uns?" —

Die Nationalzeitung beleuchtet scharf die städtischen Steuern, wobei der Magistrat scharfen Tadel erleidet. Der Haupttadel aber bleibt der, daß der Magistrat nicht den Muth bat, die Sache der Stadt gegen Polizei und Regierung mit Kraft zu vertreten. Die Lasten sind übergroß. —

Der ehemalige Oberbürgermeister von Elbing, herr Philipps, war bei einer Illumination am Geburtstage des Königs von einem Bürger Namens Barlach durch ein Transparentbild persönlich beleidigt worden, zwei Instanzen hatten den Barlach zu Gefängnißstrase verurtheilt, der König aber hat ihn begnadigt. Einen Philipps darf man beleidigen. —

Die Nichtigkeitsbeschwerde des berüchtigten Malmene ist vom Gericht zurückgewiesen worden. Jest sammelt man Unterschriften bei den Bürgern zu einer Bittschrift für ihn, der König soll ihn begnadigen. Die Sache könnte zweiselsohne gelingen, wäre nicht der Umstand, daß die Polizei und besonders ihr Haupt diesmal dem Uebelthäter gram sind.

Der König ist noch nicht hergestellt, sondern frankelt auf bedenkliche Weise. Man hat ihm einen Aufenthalt in Erdmannsdorf vorgeschlagen, zum Behuf einer längern Kur. Seine nächsten Reisen, die schon angekündigt waren, sind aufgegeben. Er hat sich seine Krankheit durch Erkältung-in einer Kirche geholt; er wohnt dem Gottesdienste, sagen die Hoseleute, nicht als Andächtiger, sondern als Kritifer bei, der die Bre-

digten prüft, das Beremoniel beaufsichtigt, die Gindrude besachtet, baber empfindet er feine Langweile. —

Sonnabenb, ben 12. Mai 1855.

Der Redakteur der katholischen "Deutschen Bolkshalle" ju Köln war in erster Instanz verurtheilt worden, die Beamten des hiesigen Presbureaus, die er beleidigt hatte, sollten Staatsbeamte sein, da sie doch nur Lohnarbeiter des Ministers sind. Das Appellationsgericht hat das Urtheil aufgehoben und den Redakteur Dr. Eiferling freigesprochen. —

Die Ernennung von hindelben und Sulzer zu Direftoren im Ministerium bes Innern steht nun im Staatsanzeiger, Noch nicht Erzellens!

Brief und Sendung von Kriegerath Müchler. Gin Manuffript, "Kriminalgeschichten aus älterer und neuerer Zeit", das ich anbringen soll! Der Reunzigjährige möchte vor seinem Ende noch einmal gern als Schriftsteller auftreten; aber des Stoffes ift er nicht mehr herr und seine Schreibart ist veraltet. Ich gönne ibm die Kreude, kann sie ibm aber nicht schaffen!

Nach 8 Uhr fam herr von Burgedorf und blieb bis nach halb 10 Uhr. In seiner eigenthümlichen Redeweise, voll Kernund Kraftworten, erzählte er viel Merkwürdiges, Beißendes, Schnurriges, aus dem Kreise des Hoses, der Gesellschaft. Die sämmtlichen Aristofraten der ersten Kammer für vernagelte Dummköpfe zu erklären, die höchsten hosbeamten, Minister, Generale, Gesandten, Lumpen und hundsfötter zu nennen, gegen die Pfassen und ihre Anhänger die härtesten Schimpswörter auszusprudeln, ist ihm noch eine milde Art der Bezeichnung. Er erzählt von großen Aergernissen, die in der Heitigen-Geist-Kirche zu Potsdam vor etwa zehn Tagen Statt gehabt, wo die Pfassen gegen einander gestritten, Mitglieder der Gemeinde mit eingeredet, besonders eine Frau, die durch

ihren Muth und Scharffinn die Pfaffen in Berlegenheit gebracht. Lob der Familie Radziwill. Unzufriedenheit mit dem Ministerpräsidenten von Manteuffel. — Ueber die Krantheit des Königs, die noch nicht gehoben ift. —

Der hindelden'iche Polizeitummel, der überall etwas leisten und schaffen will, hat sich im Binter mit dem Ausmeißeln der Steinplatten übereilt, und seinen Miggriff dadurch zu verstuschen gesucht, daß er die Schuld des Unpraktischen auf den zu großen Eiser der Hauswirthe geschoben. Jest sieht er sich wieder veranlaßt, seine entschieden ausgesprochene Absicht, mit den plumpen Anschlagsäulen für Zettel auch Anstalten zu einem andern Zwecke zu verbinden, gänzlich abzuläugnen, nachs dem der öffentliche Gohn und Unwillen sich start gegen den lestern Zweck ausgesprochen.

#### Sonntag, ben 13. Mai 1855.

In Müchler's Manustript gelesen, mit traurigen Betrachtungen. Der Inhalt ist werthvoll und spannt die Ausmertssamfeit, aber die Darstellung leidet an Trockenheit, Breite, die Sprache an Richtigkeit. Dabei schimpft der alte Mann auf 1848 und 1849, und meint von mir Förderung erwarten zu dürsen! Er kann sich fein andres heil denken, als ein aus preußischer Aufklärung, preußischer Zucht und preußischer Knappheit des vorigen Jahrhunderts zusammengesetzes. Da sindet er in den preußischen Dingen des heutigen Tages freislich seine Rechnung auch nicht! Armer Alter!

Seit einiger Zeit, besonders durch den Tod des russischen Raisers angeregt, fassen die Leute die Möglichkeit, daß auch bei uns ein Thronwechsel Statt fände, näher in's Auge und frasgen und erörtern, was wir dabei zu fürchten oder zu hoffen haben? Rach meinem Urtheil weder das eine noch das andre

in bobem Grabe. Ginige Schattirungen werben fich andern, besonders viele verfonliche Ginfluffe medfeln, einige Liebbabereien eingeben, andre portreten; aber im Gangen wird alles ziemlich ben alten Bang behalten, ber Staat in bemfelben Gleife bleiben, in bem griftofratifd-militairifd-reaftionairen, benn wenn auch nicht biefelben Berfonen bie Gaden leiten werden, fo mirb es boch diefelbe Rlaffe thun. Es ift mir fogar zweifelhaft, ob die Bietifterei grundlich abgeschafft merben, und bas Kunftwefen eine beffre Richtung nehmen wird. Heberbaupt dunft mich die Beit porüber, wo durch bewußte, fluge Rübrung von oben bas Bolf in rubiger Ordnung ju gebildeter Freiheit und machsendem Bedeiben emporgehoben werden fann; mir icheinen die nächsten großen Entwicklungen nur burch bas Bolf unter Bettern und Sturmen gescheben ju fonnen. Das Raturell aber bes jenigen Ronias durfte man in ber Kolge oft genng vermiffen ; es ift in feinen jest freilich meift dicht verbullten Grundanlagen nicht bespotisch, nicht freiheitsfeind-Daber glaubten viele Berfonen, Die ben Ronig genauer fannten, im Jahr 1848 febr entichieden an die Babrbeit und ben Ernft feiner Umwandlung, feiner Annahme und Aufnahme ber Repolution, fie meinten, er fei nun in die Richtung gerathen, ju ber er ftete einige Reigung gehabt, von ber man nur mit allen Sulfemitteln ibn gludlich gurudaebalten. Sest begen fie Dieferhalb feine Beforanif mehr! Diefe Bege find vermachfen und verftopft, wie die ju ben Grabern im Kriedrichsbain! -

Louis Bonaparte hat gestattet, daß die Polen ihm eine Adresse überreichen, und seine im Moniteur abgedruckte Antswort giebt ihnen das Bersprechen sich ihrer anzunehmen und eine polnische Legion zu errichten. Das ist eine neue Szene, die sich aufthut; aber wie weit ist es Ernst damit? Er ersinnert an das, was der, dessen Erbe er sei, für die Polen gesthan. Die armen Polen! Auch der alte Rapoleon hat sie ja

verrathen und mighandelt; was fonnen fie von dem - boffen ? -

Montag, ben 14. Mai 1855.

Urnim'ide Drudbogen Durchgefeben. Die Montagepoft enthält Betrachtungen und Bebauptungen über Schiller und Goethe, benen ich in feiner Beife beiftimmen fann. Billfurliche Annahmen gur Begrundung von Unterschieden, benen in ber Birflichfeit nichts entspricht, Die mit bem Wefen beiber nichts zu thun baben. Dabei ftete bas Beftreben Goethe'n in ben Schatten ju ftellen, Schiller'n in's Licht, ben lettern porquasmeife als Dichter ber Freiheit, bes Bergens, ale bem Bolfe naber und lieber barguftellen. 3ch will bem eblen Geifte fein Unrecht thun, aber weber ale perfonlicher Menich noch ale Dichter reicht er an Goethe, und wenn er jest gelefener ift ale biefer, fo bangt bies mit Gigenschaften gufammen, beren er nich nicht eben rubmen barf! In bem erwähnten Auffage . find merfwürdigerweise auch Mangel und Schwächen von ibm treffend angedeutet, aber im Endurtheil ihr Gewicht fo gering ale möglich, fast gar nicht angeschlagen. Das Bathetische, Rhetorifche, Deflamatorifche bes Tragifere Geneca ift viele Sabrbunderte bindurch dem bochften der tragischen Boefie im Sophofles und Guripides vorgezogen worden! -

Befuch von herrn hermann Grimm; Rachrichten von Bettina von Arnim.

Mitschfe - Rollande hat eine Flugschrift gegen Bengel's Gefängnißreform zusammengestoppelt, deutsch als wenn es die Fortsehung der auf ihn gemünzten lateinischen Episteln wäre. Bengel ging auf ihn zu, und sagte ihm, er bringe ihm seinen aufrichtigen Dank, daß er diesmal deutsch geschrieben habe: "denn ich gestehe es, Ihr Latein ist mir oft gar zu schwierig!"

Damit ließ er unter dem Gelächter der horer den elenden Burichen verblufft fteben. —

Dienstag, ben 15. Dai 1855.

Bilde Träume von heftigen Kriegsgewirren, denen fcneller Friede folgt, alle Truppen marichiren ploblich beim.

Uhlich's Sonntagsblatt in Magdeburg von der Polizei weggenommen. Seit Schließung der freien Gemeinde hat das Blatt eine weit größere Berbreitung gefunden, es bient als Band des Zusammenbanges. —

Rarl Sawlicet, bohmischer Abgeordneter zur deutschen Rationalversammlung, der bisher in Brigen leben mußte, hat die Erlaubniß erhalten nach Böhmen zurückzusehren. Desterzeich, das harte Desterreich, noch immer milder als Preußen; jenes ohne, dies mit Berfassung! —

Unfre Zeitungen werden schon fühner in der Kritif der Sandlungen Louis Bonaparte's, der politischen und person- lichen, und die Regierungen, die anfangs mit dem Staatsretter buhlten, ihm Beifall flatschten, jeden Tadel von ihm abhielten, muffen es jest gern sehen, wenn er herabgesest oder getadelt wird. Der Tadel aber trifft sie mit!

Neue Wahllisten von Urwählern für die zweite Rammer läßt der hiesige Magistrat anfertigen. Ich hatte heute meine perfönlichen Angaben einzutragen, und habe es gethan. Mit-wählen aber werde ich nicht. Doch habe ich nichts dagegen, wenn es Andre thun. Jeder nach seiner Luft!

Mittwoch, ben 16. Mai 1855.

Unruhiger Schlaf, lebhafte Traume, gewiffermaßen warnende. —

Betrachtungen ber Bolfegeitung über Louis Bonaparte's

Benehmen gegen die Polen, die ihm nicht trauen sollen. — Bucher deckt in der Nationalzeitung eine betrügliche Arglist auf, durch welche die englischen Minister ihre früheren diplomatischen Blößen zu decken versuchen, indem sie ein französisches Aktenstück in der englischen Uebersetzung fälschend mildern. Louis Bonaparte versucht aus den Schüssen Pianori's doch den Bortheil zu ziehen, daß in England die ihm seindlichen Klüchtlinge besondern Maßregeln unterworsen würden, also gegen die englische Freiheit! — Pianori in Paris am 14. guillotinirt; man hatte Begnadigung erwartet. Er starb entschlossen und muthig, auf dem Schassot rief er noch laut: Vive la république! Vive l'Italie! — Er rief so, der Henker wehrte ihm; schon liegend unter dem Fallbeil rief er noch mals. —

## Donnerstag, ben 17. Mai 1855.

Geschrieben, einiges in meinen Papieren gearbeitet. — Ausgegangen mit Ludmilla; bei Kranzler; darauf in den Thierzarten; schon unter den Linden, noch mehr im Thierzarten begegnete uns ein Menschenstrom, der aus der Matthäistirche kam, wo Büchsel gepredigt hatte; die Andächtigen waren wegen des himmelsahrstages zahlreicher noch als sonst, besnahmen sich aber auf dem Heimwege ziemlich lustig; die Kirche wird, wie bei den Katholiken, ein weltliches Bergnügen, man sieht die vornehme, gepuste Welt, sindet seinen Bekannten, zeigt sich im Staat und in der Frömmigkeit, macht hin und her einen Spaziergang, und hört einen fanatischen Pfassen, über dessen verrückte Redensarten man nachher ein Langes und Breites sprechen kann, auch allenfalls spotten, — und nicht wenige thun lesteres!

In Goethe gelesen; Frangosisches, Englisches. — Trauriger Tag! Sein Ertrag schwermuthige Betrachtung, unbefriedigtes Burudbenken! Armuth! —

In meiner Jugend bort' ich von meinem Bater ben Beift und die Spruche Birail's und Geneca's, Boltaire's und Rouffeau's, fpater von Andern Somer's und Blaton's, Leffina's, Goethe's und Schiller's, und alle Strebenden maren mehr ober minder in diesen Ramen vereinigt und von ihrer Beibe berührt. Man barf fich nicht wundern, wenn andre Beiten andre Ramen baben, das Alter fann nicht boffen, feine Jugend fortgefest ju feben. Gut; ich wurde mich ju neuen Sausgottern bequemen, und fie ben alten willig beigefellen; aber bat unfre jekige Beit beren? wo find fie ju finden, wo bort man fie nennen? Richts bindert mich die alten zu pflegen und zu verebren wie fonft, aber ich thu' es allein, die Gemeinde fehlt, oder ift obne Bufammenbang in alle Belt gerftreut. Aber die Unfterblichen wirfen machtig in ber Menscheit fort, am gewaltigften und gedeiblichften, wo ichon ibr Rame fich abtrennt und verliert, ibr Geift wieder aus feiner glangenben Bufammenbrangung fich in's Allgemeine auflöft! -

Seine Exzellenz der schwarzburg-sondershausen'sche Staatsminister von Elsner, früher preußischer Landrath, sind hier aus Schlesien eingetrossen, um zu seinem neuen Wirfungsfreise abzugehen. Die Königin hat ihm gesagt, sie habe sich doch gewundert, daß er die Stelle angenommen! Dies hat ihn doch gewaltig verschnupst und verdrossen. Der König und Manteuffel haben sich in die Wette über den neuen Großwürdenträger lustig gemacht.

Freitag , ben 18. Mai 1855.

Sehr schlechte Racht, erst Schlaflosigfeit, bann ungefüge Träume. — Geschrieben, mas ber Tag erfordert, bies behalt leiber stets die Oberhand gegen bas, mas ber Bunsch und die Stimmung möchten! —

Befuch vom Berrn Grafen von Geberr-Troß; er bat Briefe

aus Sebastopol von einem Fürsten Galigin, der den ansstrengenden harten Dienst, das entsessliche, fast unaushörliche Geschützgeuer schildert. Bünsche, "daß die arglistige Tücke und Zweideutigkeit Desterreichs dadurch bestraft werde, daß Frankreich und Rußland Frieden schließen und vereint gegen Desterreich gehen; nicht die Polen werden dann frei werden, aber die Ungarn und Italiäner!" Richts da! Mit dem Billen der Fürsten wird kein Bolk frei, und was wäre das für eine Freiheit, die vom russisschen Kaiser und von Louis Bonavarte käme!

Der Bizeprafident des Appellationsgerichtes zu Ratibor; herr von Kirchmann, der erft aus dem Orient zurückgefehrt ift, hat auf's neue einen mehrjährigen Urlaub von der Regierung erhalten. Haß und Bosheit wirfen durch's ganze Land, und ein wie blinder Haß, eine wie dumme Bosheit, die zulest nur dem Staat und der Krone ichaden!

In Kaffel haben die meiften der ihrer Konzession beraubten Buchhändler sie schon wieder bekommen, gegen neue Zahlung der Gebühren. Also wenn gezahlt wird, ift das Gewerbe unschädlich! Gute Lebre.

Der "Siecle" in Paris, ein Blatt, das wie alle nichts ohne Erlaubniß sagen darf, spricht ganz offen davon, die West-mächte müßten um Rußland zu zwingen, erst Desterreich und Preußen bezwingen, und dazu stünden ihnen die unterdrückten Bölker, mit Einem Worte die Nevolution zu Gebot. Dahin ist es also schon gekommen, zu solcher Drohung! Aber die Nevolution wird Louis Bonaparte'n nicht lange dienen, wenn er sie auch dazu ruft; sie wird ihn mit den Andern zum Tensel jagen!

Unfrer Areuzzeitungsparthei ift febr bange um die nächsten Bahlen. Gie fucht vor allem der Regierung einzureden, daß biefe nicht besseres thun fonne, als ihre Beamten und allen Ginfluß derfelben zu gebrauchen, um die Parthei zu verftarten,

die doch oft genug der Regierung und immer den Beamten feindlich gewesen ift, die den König haßt und den Staat soviel fie kann erniedrigt und zu Grunde richtet! Die Minister haben zu viel zu thun, um jest schon mit Ernst an die Wahlen zu denken; sie haben das gute Bewußtsein, daß sie zur rechten Zeit alle Kraft anstrengen und kein Mittel scheuen werden, nach threm Sinn und Bortheil auf die Wahlen einzuwirken.

Der Oberbefehl in der Krim ift von Canrobert auf Beliffier übergegangen; Canrobert bient nun unter Diefem, eignem Buniche gemäß. —

Gerücht aus St. Betersburg, daß an Reffelrode's Stelle der Graf Jermoloff die Leitung der auswärtigen Angelegenbeiten übernimmt.

#### Connabend, ben 19. Dai 1855.

Rahel's Geburtstag! Er sei gesegnet und geheiligt! — Geschrieben; in meinen Papieren gearbeitet, vorbereitet; aber Augenblic bes eigentlichen Darstellens erscheint noch nicht, und ihn herbeizuzwingen ist weder nöthig noch angenehm. —

Brief aus Sanau von Seinrich Roenig, nebft bem erften Bande von "Ronig Jerome's Rarneval".

Ein Schulmann Zander in Pillau war von der Stadt zu einem höheren Schulamt erwählt; der König aber hat seine Bestätigung versagt. Was sind das für Wahlen, bei denen es immer noch einer Bestätigung bedarf! Zander war wegen politischer Leußerungen in Disziplinaruntersuchung gezogen worden, die mit einem gelinden Verweis endete, zu mehr fand man feinen Grund. Und doch!

Der General der Infanterie von Reiche ist gestern hier im achtzigsten Jahr gestorben. Run können seine Denkwürdigsteiten erscheinen! Ob er ihnen wohl einen polemischen Unshang gegen mich beigefügt hat, weil ich ihn nicht als den

eigentlichen Urheber der Schlacht von Groß = Beeren ge= fcbildert? -

Sonntag , ben 20. Dai 1855.

Radrichten aus Baris bebaupten, Die Ausfichten gum Frieden feien noch immer offen, Louis Bonavarte gebe bas Spiel verloren, und brenne por Berlangen, bas Spiel ju beenden, um es mit befferm Unfang zu erneuen, man burfe fich durch feine Ruftungen und Drobungen nicht täufden laffen, er werde nie revolutionair Krieg führen, er miffe gu aut, daß er bann fogar im Gewinnen verloren fei; boch werbe er alles thun, um gu ichreden; Die Sauptfache fei ibm. ben Schein zu retten, den Schein, ben er fur die Frangofen nöthig bat, daß Franfreich auf bem Gipfel ber Dacht, bes Rubmes und ber Gbre ftebe; er werde nicht den Ruffen nachgeben, aber burd plonliche Schwenfungen überrafden und alles in neue blendende Kaffung zu bringen fuchen; es fonne die Turfei Dazu Die Roften trage i, oder auch Defterreich, vielleicht Italien. Das mag alles fein, aber man übernieht babei, bag ber -= Abentheurer nicht mehr thun fann, was er will, fonbern thun muß, mas feine Lage gebietet, Diefe ift mehr bedingt, als man glaubt, er ift einer engen Rothwendigfeit verfallen, Die eifern auf ibn brückt. -

In Wien fühlt man die größte Berlegenheit, man weiß nicht, was man thun foll, der Krieg hat große Gefahren, der Friedensstand auch. Man schiebt alle Schuld auf Preußen, das durch seine Unentschlossenheit, sein Wanken und Zögern allein verursacht habe, daß Desterreich nicht schon friegerisch aufgetreten sei. Dies ist allerdings wahr, Desterreich bedurfte fremder Entschlossenheit, um auch entschlossen zu sein. — Man kann es nicht oft genug wiederholen, die tapfern Krieger auf dem Schlachtseld abgerechnet, ist all das Treiben der jegigen

Gewalthaber und Regierungen ein Gemisch von Feigheit, Spigbuberei, Berrath und Luge; fie haben nicht einmal den Muth, fich selber zu gestehen, wer fie find, das ware schon zu viel Ebrlichkeit!

Im Cicero gelefen, in Roenig's neuem Buche, das die Borguge und Mangel feiner fruberen bat. -

In Hannover beginnt das Oftropiren; die Berfassung wird in Folge des Bundestagsbeschlusses abgeandert, zu Gunsten der Ritterschaft, der Borrechte. Die Regierung erscheint dabei gezwungen, thut aber nur ihren eignen Willen, sonst hätte sie den Zwang verhindern können. Staatsrettung und Oftropirung sind die artigen Namen für die heutigen Spigbubenarbeiten. Hannover hatte bisher am wenigsten davon gelitten.

Spottgedicht auf hindelden mit Reimen auf seinen Namen, "Binkel, Rinkel 2c." wegen der Anschlagfäulen, die anfangs noch zu einem andern Zwecke bestimmt waren. Der König hat sehr darüber gelacht, und also auch hindelden selber; der Spott soll ziemlich barmlos sein. —

Es war von Poesieen die Rede, ihrem Werth oder Unwerth, den Hoffnungen, die sie erregen dürfen u. s. w. Ich erkenne jedes Talent willig an, und finde noch löblich, mit Poesie sich zu beschäftigen, auch bei geringem Talent. Aber wenn die Ansprüche, die nur bittweise hervortreten dürsten, mich übermüthig herausfordern, wenn man Bergleichungen anstellt, und Uhland in den Schatten, ja Goethe'n sogar zurückträngen will, dann muß ich scharfes Gericht halten, und jedem sagen, wohin er gehört.

Montag, ben 21. Mai 1855.

Ausgegangen mit Ludmilla. Die Wege zu den Linden waren wegen ber großen Barade gesperrt; ich fragte einen

Konstabler, ob ich nicht durchgelassen werden könnte, ich wollte zu Kranzler; er sah mich groß an, dann das blaue Kreuz, und machte ehrerbietig Plat, wir gingen frei durch, niemand sonst. Wer kann da noch zweiseln an dem Werth und der Geltung eines Ordens?! Wir waren doch innerlich empört über die Ausnahme! Die Parade war sehr schön, das Gefolge des Königs überaus zahlreich und glänzend, prächtige Uniformen, schöne Pferde; das Spiel wurde gerührt; der Eindruck des Ganzen war groß.

Die beiden Bilbfäulen neben Blücher's Standbild, die von Yord und Gneisenau, waren heute früh enthüllt worden; ich fonnte nicht bis dahin durch das Gewühl vordringen, ich sah nur aus der Ferne das frische Metall in der Sonne bliben. — Zur Chre der zahlreichen Konstabler muß ich sagen, daß sie ihren bei solchen Gelegenheiten mühsamen Dienst mit großer Bescheidenheit und Söslichseit verrichteten, selbst gegen Leute aus der geringsten Klasse, gegen Jungen und Kinder, sie sprachen bittend, nannten die Leute "meine herren", waren artig gegen Damen, kurz, benahmen sich als Gebildete. Als der König geritten kam, erinnerte ein Konstabler, die herren möchten doch die hüte abnehmen, nicht alle thaten es, aber jener sah sich nicht weiter um, wiesern seine Weisung befolgt werde oder nicht. —

Wir nahmen die neuen Bildfäulen in Augenschein. Die Aufstellung ist sehr mangelhaft. Sie stehen dem Blücher zu nahe und bilden doch keine Gruppe mit ihm. Der Unterschied im Größenverhältniß macht ebenfalls, in diesem nahen Zusammenstehen, einen üblen Eindruck; sie find alle drei kolossal, aber Blücher ist es so viel mehr, daß die andern beiden es nicht mehr scheinen. Die Aufstellung ist ja auch beim Friederichsdensmal eine unglückliche. Geschmack und Urtheil sehlen bei den Personen, die in diesen Sachen zu entscheiden haben; den Künstlern ist auch sein Uebermaß dieser Gaben verliehen,

oder es fehlt ihnen der Karafter, der unvernünftigen Anords nungen beharrlich widersteht. —

Im öfterreichischen Deer, auch bei den Truppen in der Walachei und Moldau, ist Standrecht angeordnet worden, weil man großen Betreibungen auf die Spur gekommen ift, die Soldaten zum Ausreißen und zur Empörung zu verführen. Russischerseits nimmt man sich revolutionaire Mittel nicht übel, man ruft die griechischer religiösen, die ungarische und italianisch-nationalen Sympathieen auf.

Dienstag, ben 22. Mai 1855.

Unruhige Nacht, Sorgen, die bei Tageshelle gleich versichwinden. — Besuch von herrn Gottfried Keller, der den langerwarteten vierten Band seines "grünen heinrich" bringt. Er spricht sehr verständig über Kunstwerke, Drama, politische Schwenkungen.

Der Prediger Uhlich in Magdeburg läßt die Predigten, die er nicht halten darf, einzeln drucken, und fie werden eifrig gefauft. Sein Sonntagsblatt ift abermals von der Polizei weggenommen worden. Dieses im Bolke sehr verbreitete Blatt wird zu dreitausend Abdrücken gedruckt.

In Wien giebt man unverhohlen zu erkennen, daß Desterreich sich mit aller Macht nur dann in den russischen Krieg
stürzen will, wenn ihm der Besit der Moldau und Walachei
zugesichert wird; auch will man nicht Galizien verlieren um
zu Polens herstellung beizutragen, diese soll, wenn überhaupt,
ganz und gar auf Rußlands Kosten ersolgen. Preußen aber
wünscht keine herstellung, sondern nur für sich selber Warschau
wiederzubekommen. Wie viele und große Ansprüche! Und
für nichts! Was sollen erst England und Frankreich fordern,
die schon so viel gethan und gelitten haben? Es wird harte

Und der Lump, der jedenfalls durch seine Gedächtnißschwäche — wenn es auch nur diese, wenn es nicht ausgesuchte Schandlichkeit und Lüge ware — zu jedem Amt unfähig sein mußte, bleibt in dem seinigen, bleibt Minister! —

Warum ich nicht raschen Entschlusses nach Italien reise, oder auch nach Baris und London, das fragen die Leute, darsüber wundern sie sich! Ich bin nicht gesund genug, um von solcher Reise den rechten Rugen und wahres Bergnügen zu haben. Das ist ein wichtiger Grund, den ich angebe, und den man zwar bestreiten will, aber doch muß gelten lassen. Ich mag nicht so heftig die Erfüllung alter Wünsche anstreben, denen früher hätte Gewährung beschieden sein sollen, Wünsche, auf die bei stärkern und höhern Ansprüchen Rahel hat verzichten müssen, auf die für mich seht allein zu verzichten mir gar nicht schwer wird! Wenigstens müßte jest die Gelegenheit mir gleichsam in's Haus fallen, wenn ich sie benugen sollte.

## Connabend, ben 26. Mai 1855.

Sehr unruhige Nacht, geträumte Berlegenheiten und Aufsgaben, die gar feine sein können! — Die Nationalzeitung besleuchtet weiter die drei Unterrichts-Regulative des Ministers von Naumer, nennt sie unpreußisch, deckt die Lächerlichkeit des Biderspruchs auf, indem die Regierung erst behauptet, alles sei bis jest schlecht gewesen, und dann wieder, alles was sie jest betreibe, sei von jeher so gewesen, auch unter Altenstein, der sonst immer der Sündenbock sein muß. —

Der König war beinahe wieder umgestimmt in Betreff der Minies-Büchsen, deren Einführung er befohlen hat, aber schon wieder einstellen wollte. Ein Bortrag des Generals Adolph von Willisen, der ihm zugleich einen umgeänderten Probelauf zeigte und erflärte, hat ihn in dem früheren Beschluß befestigt.

Run aber ift Willisen nach Erfurt heimgereift, und bie Ränke beginnen auf's neue. Als Gegner von Willisen find diesmal Personen vereint, die sonst wenig mit einander gemein haben. —

Man hofft hier, die Friedensparthei werde in England siegen, das Bündniß mit Frankreich sich lösen, und wenn Krieg fortdaure, so werde er bald zu einer andern Gestalt kommen, ein Krieg der alten Koalition gegen Frankreich und die Revolution werden. Rußlands Despotismus in unbestrittener Uebermacht, Preußen und Desterreich und ganz Deutschland in Abhängigkeit, Englands Freiheit beschränkt, Frankreichs Macht geschwächt und der Reaktion überliesert, — welch ein Triumph für die Kreuzzeitungsparthei, die Junker und Pfassen!

Nachrichten aus Paris verfünden, daß Louis Bonaparte die äußersten Kriegsanstrengungen nicht scheuen und nöthigenfalls die revolutionairsten Bersuche machen, die rothe Fahne auspflanzen wird. Aus seiner hand werden die Bölfer selbst die Freiheit nicht annehmen wollen, sie wäre besteckt und unwürdig. Aber die Folgen seines Thuns werden den Bölfern zu gute kommen, und für das, was er wider Willen bewirft, gebührt ihm kein Dank.

Nachmittags bei Ludmilla. Steinheim's. Sehr belebt und angenehm. Dr. Steinheim erzählte sehr unterhaltend von Rom, Frau Doftorin Steinheim machte durch ihr seines Wesen den besten Eindruck.

Empfang eines Briefes von herrn Prof. Wutte aus Leipzig, der mir meine Ernennung zum Ehrenmitgliede des dortigen Schiller = Bereins anmeldet, mit Beifügung eines prächtigen Diploms.

Pfingftfonntag, ben 27. Mai 1855.

Gefchrieben. 3m Thiergarten, bei ben Blumen, beim Denfmal bes vorigen Ronigs, am Goldfischteich. Das Laub

jung und schon fraftig, herrliche Scheine, die Luft erquickend. Ich hatte meine Andacht im Freien, fand auch hier "schöne Gegend", und rief den abgeschiedenen Geist herbei. Erinnerung an bestimmte Tage, an örtliche Borgange, besondre Aussprüche! Der Thiergarten war mir recht lieb in all dem Andenken, und in seiner Gegenwart.

Un herrn Prof. Buttfe nach Leipzig geschrieben; meinen Dant für die Ernennung jum Ehrenmitgliede des Schiller-Bereins ausgesprochen. —

Fraulein Rlarchen Steffens bringt mir ihre Nebersetzung aus bem Norwegischen zur Durchsicht: "Salomon de Caus, Trasabie von A. Munch."

In Samuel Johnson ist mir vieles zuwider; aber am meisten seine ganz erbärmliche, philisterhafte Religiosität, seine kirchliche Rechtgläubigkeit, und die elenden Beweise, auf die sie sich stütt. Wenn er seine Gebete niederschreibt, ist er nicht besser als der gemeinste Pfass, der was gethan zu haben glaubt, wenn er seinen Rosenkranz oder seine Litanei hergeplärrt hat. Ein beschränkter, kleinlicher Geist! Und der konnte bei den Engländern zum höchsten Ruhm gelangen, ihnen als der größte Kritiker gelten! Seine Briefe und moralisirenden Aufsäge sind außerordentlich gering. Man muß bedenken, daß sein Publikum im Ganzen ein sehr rohes war, denn auch die ziemlich versbreitete Gelehrsamkeit war roh, und weltlicher Bildung sehr bedürftig. Boswell ist ganz und gar ein Schildknappe, der seinem herrn dient, aber auch sich selber nicht vergißt.

Seute wollte die hiesige freie Gemeinde das Pfingstfest begehen, und zugleich die Aufnahme der in der Religion untersichteten Jugend stattsinden lassen; die Polizei forderte, daß die Frauen und Kinder sich entfernen sollten, und da diese nicht gingen, löste sie Bersammlung auf. Wer ist hiebei ruhes und ordnungstörend? Wer beleidigt Sitte und Anstand? Wer frankt die Ueberzeugungen? Und durch welche Mittel!

Pfingftmontag, ben 28. Mai 1855.

Stiller Nachmittag; das schone Wetter freut mich; ich brauch' es nur von meinen Fenstern aus anzusehen, in das Grün der Gärten, in das sonnige Blau des himmels, und mich der Zeiten zu erinnern wo ich solche Tage in voller Thätigkeit und Lust genossen, um ganz vergnügt zu sein. Ein angenehmes, ergiebiges Buch sehlt auch nicht! — heute war mir der vierte Theil von Goethe's Dichtung und Bahrheit zur hand; die schönen Tage der Bekanntschaft mit Lilli. —

Aus Paris waren Nachrichten gefommen, die ber General Beliffier gleich nach Uebernahme bes Oberbefehls vor Sebaftopol sollte ersochten haben, wichtige Außenwerke seien genommen hieß es, ber allgemeine Sturm stehe nahe bevor. Nichts von allem bat sich bestätigt.

Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, von Gervinus. Erfter Band. Diefer rebliche und eifrige, babei gelehrte und fleifige Mann ift fein erfreulicher Geschichtefchreiber. Er fiebt alles in buftrem Licht; wenn fein Lebrer und Borbild Schloffer immer mit ben Greigniffen ganft und gegen fie poltert; fo beflagt Gervinus fie und trauert barüber, bag fie nicht andere ausgefallen find. Er urtheilt immerfort über bie Menichen und ihre Untriebe, und meift gerath es ihm ichlecht. Es fehlt ibm ber Ueberblid bes Staatsmannes, die Runde ber großen Belt, die Renntniß ber Geschäfte. Ueber Sarbenberg fommen die alten ungerechten Urtheile wieder vor, die von den Bedingungen feines Umtes und Wirfens nichts wiffen; Borwurfe fonnen ibm, wie dem Gent und Metternich, und Bilbelm von Sumboldt, genug gemacht werden, aber die bier versuchten baben alle etwas Schiefes. Gervinus verfteht bas Allgemeine nicht von bem Berfonlichen ju icheiben, bas gemeinsame Element, in welchem fich alles Politische bewegt, die Gemeinheit und Rulle des bornehmen Lebens, rechnet er ben Einzelnen an. Stein mar fo gut an Ueppigfeit gewöhnt, wie Schläge geben für die naseweisen Gelbstfüchtler! Und auch Gewinne vielleicht. Aber, aber! -

In Paris halt man für möglich, daß Louis Bonaparte plöglich eine Schwenfung macht und sich gegen Desterreich wendet. Auch in England wird die Unzufriedenheit gegen Desterreich sehr laut. Der englische Konful in Jassp hat gegen den Kriegsstand in den Fürstenthümern protestirt. —

Nachrichten aus Paris erwähnen mit Schadenfreude der Schwierigkeiten, die der Abentheurer findet, seine hohen Bosten gehörig zu besetzen; der Kreis der Leute, unter denen er wählen kann, ist nicht groß, der Kreis der fähigen außerordentlich flein, und die Umstände sind von der Art, daß er die Nothwendigkeit fühlt, nicht nur ihm ergebene, sondern auch wahrhaft und anerkannt geschiekte Leute zu Ministern, Gesandten, Beschlöhabern zc. zu haben; die Legitimisten gewinnt er noch die und da, doch auf die kann er nicht rechnen; die Republikaner dienen ihm durchaus nicht. Der Mordversuch Pianori's hat auch im Mißlingen das Ansehn Bonaparte's tief erschüttert, sederman ist erinnert worden, auf wie schwachen Füßen der Staatsretter steht, sederman sieht an dem standbaften Muthe des Italiäners, welch entschlossene Gegner iener bat.

In Goethe gelesen, im Cicero. Dann hab' ich ein altes Buch wieder vorgenommen: The life of Samuel Johnson, by James Boswell. Angenehm genug zu lesen, besonders für mich, und reich an Karafterzügen, Anefdoten, Bemerkungen, Angaben aller Art. Am wenigsten aber entspricht es seiner Absicht, diesen Johnson als einen Mann von Genie, von ursprünglichem Geist, als einen tiesen Denker und wunders baren Gelehrten darzustellen. Alles in ihm läuft auf Mittels mäßiges und Gewöhnliches hinaus, und zeigt mehr die geringe Stufe der Geistesbildung, auf der seine Anbänger und Zeitzgenossen standen, als die hohe und freie, auf der er selbst soll

gestanden haben; für mich ist er nichts weiter als ein englischer Gottsched, etwas frästiger als der deutsche, das ist alles. Ich muß es für einen großen Nachtheil halten, daß er so viel und so lange gegolten, die Engländer leiden noch an der Berehrung, die ihm gezollt wird; es ist ein wahrer Schaden, daß ihm kein englischer Lessing gesolgt ist. Seine sogenannte Frömmigkeit ist ganz unausstehlich.

Mittwoch, ben 23. Mai 1855.

Rorrefturbogen von Arnim's Gedichten; febr gur Ungeit, wie fo oft! -

Hr. Dr. Steinheim aus Rom hier angekommen mit seiner Frau. Er besuchte Ludmilla, die dann mit ihm ging, um die Frau zu begrüßen. Liebe Freunde Afsing's und Rosa Maria's.

Wie Johnson über Boltaire und Rousseau urtheilt! Er möchte sie als Schelme zu Strafarbeit und förperlicher Züchtigung abführen sehen. Wahrlich, ein Ochs, der über Genien Gericht hält!

Donnerstag, ben 24. Mai 1855.

Unruhige Nacht, ungefüge Träume. — Die Bolkszeitung bringt gute Bemerkungen über die Raumer'schen drei Regulative und über die Akademie der Bissenschaften; ein Ungenannter hatte die letztere aufgefordert, ein Urtheil in dieser Sache zu sprechen, die Bolkszeitung zeigt das Thörichte dieses Berlangens und das Armselige der Akademie. — Geschrieben. — Besuch von Steinheim's; sie loben Rom und Neapel. — Ausgegangen mit Ludmilla. Unter den Linden hatten wir das Bergnügen, den unter dem Ramen Pietsch bekannten Berliner Straßenmann zu sehen, der von einer Schaar Jungen versolgt und von einer neugierigen Menschenmenge begleitet wurde. —

Nähere Aufschlüsse über das Unternehmen gegen Kertsch, Flotte und Truppen wurden gleich nach der Absahrt wieder zurückgerusen. Uebler Eindruck. Der Besehl muß unmittelbar von Louis Bonaparte ausgegangen sein, so sehr dies verstuscht werden soll. Der Glaube an seine Fähigkeiten ist sehr erschüttert. Er besindet sich in einer dummen Lage. Macht der Industriepalast kein Glück, so ist es schlimmer, als ob eine Schlacht verloren wäre.

In Boswell gelesen, im "Grünen heinrich", in Goethe. — Zweifampf ber Gardeoffiziere von Krofigt und von Buddensbrod in Potsdam, wegen einer Schauspielerin. Beide schwer verwundet. Macht schlechten Eindruck im Bolt. Auch ber Konig sehr ärgerlich. —

herr General Adolph von Willisen wollte mich besuchen. Ihm werden noch viele hindernisse in den Weg gelegt wegen Berwandlung der Gewehre in Miniebuchsen; der Wille des Königs beschütt nur spärlich. Der Prinz von Preußen ist ein bedeutender Widersacher.

(Pietsch ist der wirkliche Name eines Sonderlings, bessen Erscheinung in den Straßen die Jugend mehr belustigend als feindlich aufregt, und den Kossak früher einmal beschrieben hat. Der Name soll jedoch übergegangen sein auf alles, was irgend auffällt oder zum Necken Anlaß giebt. Der heutige Pietsch kann nur ein solch abgeleiteter gewesen sein, nicht der ursprüngsliche. Der Staatsretter General von Wrangel ist in diesem Sinn auch schon ein Pietsch. — Frühere Gestalten dieser Art: der Sänger Heinsius, die Hundefrölen, der Major von Sobbe, der Theater-Schulz, der Major Graf von Schwerin (die Kreuzsspinne genannt), der Dichter Orion Julius, Schapse, die Geister (zwei weißgeschminkte Jüdinnen, die regelmäßig nachsmittags zu den Zelten gingen). Aus dem Jahr 1848 Held, Linden-Müller, Bater Karbe.) —

Freitag , ben 25. Mai 1855.

In Samburg ein neues Prefigeses, das den Beschlüffen bes Bundestages gemäß eingerichtet worden. Um die einzelnen Bestimmungen mag ich mich nicht fummern; es ist genug, daß bas Ganze ein Werf der Reaftion, der Gewalt und Unfreisbeit ift.

Alle Zeitungen liefern in schlichten Ausdrücken eine Berichtigung der früheren Angabe, daß die Berurtheilten des Märzkomplotts ein Begnadigungsgesuch beim König eingereicht hätten. Ladendorf, Gercke, Falkenthal, Collmann, Neo und Beidle haben keines eingereicht. Für Andre (Levy 2c.) mögen Anverwandte Schritte gethan haben, nicht sie selbst. Der Publizist von heute giebt den vollen Einspruch, den in diesem Betreff die Herren Dr. Tappert und Dr. Gustav Rasch mit ihrer Namensunterschrift an die Zeitungsredaktionen erlassen baben.

Die Nationalzeitung verarbeitet auf's neue die Regulative bes Ministers von Raumer für den Bolfsunterricht, zeigt deren Absicht und Wirfung zc. Der Widerstand in dieser Sache ist größer als die Regierung glaubt; sie wird nicht durchdringen, der Bolfsgeift, man kann sagen der Breußengeist ist dawider.

Wilde Wirthschaft im englischen Unterhause. Die Gestrechen werden schonungslos aufgedeckt, ob geheilt, das ist eine andre Frage. Palmerston, Gladstone, Phillimore 2c. sprechen für den Frieden, Palmerston wider geheime Abstimmung mit Gründen eines Manteussel würdig! Gräßliche Schande des Brieferöffners Grabam, der den Lapard beschulbigte, durch seine Betreibung den Tod des Kapitains Christie veranlaßt zu haben, und mit allem Pathos eines Gewissenseiserers eine Kobedue'sche Rührung erzwang, jest aber bekennen muß mit beschämender Abbitte, daß er sich gröblich geirrt, daß er selbst den Kapitain abgesetzt und vor ein Kriegsgericht gesstellt babe, ehe von Lavard's Anrequagen die Rede gewesen!

Nachrichten aus Wien. Feindliche Stimmung gegen Preußen. Man schiebt alle Schuld des Zauderns Desterreichs auf Preußen, dessen Unzuverlässigkeit alle großen Entschlüsse lähmt. "Bäre nur Felix Schwarzenberg noch am Leben!" heißt es. Aber der ist einmal todt, und was er jest ausgerichtet hätte, ist auch noch zweiselhaft. In ganz Europa giebt es jest an den leitenden Stellen nur Mittelmäßigkeiten oder Halunken. Die Menschen von Kraft und Gesinnung, von überwiegendem Talent, sind verdränat, verfolgt, verbannt.

In Goethe gelefen; in Schriften über Friedrich den Großen, in Boswell. —

Mich in die Beiten Friedrich's zu verseten ift mir ftete wie eine Rettung in eine bobe Burg, wo ich alles Berrliche und Große, alles Liebe und Theure wiederfinde, und wohin feine Bidrigfeit und Störung mir nachfolgen fann. Das ift bas Bortreffliche dabei, daß alles Schlechte, Robe und Bilbe iener Beiten ganglich ber Bergangenbeit angebort, burch Geschichtseinsicht ausgeglichen und auch wirklich verschwunden ift, und man bas Gute und Große davon getrennt mit ungetrübter Liebe rein umfaffen fann. Das war ein Ronig! folden fann auch ein Republikaner wünschen und vertragen; was kann uns Befferes geboten werben? Geine Mangel und Gebrechen, feine Barten und Reblariffe, was find fie gegen die unaufborliche Ausftrömung feiner mabren Ronigstugenben während feiner langen Regierungszeit? 3ch lieb' ibn von Bergen, fein ganges Befen, feine Gefühlsweife, feine Denkungsart, feine Beiterfeit, feine Strenge, fein feftes Dag, feinen edlen Ginn. Bie ich mich zu ibm verhalten baben, welches mein Loos gewesen fein wurde, das läßt fich nicht ergrunden, aber bas weiß ich, daß ich ihn in jedem Kall wie bewundert auch geliebt batte, glüdlich oder unglücklich! In allem was von feinem Innern ausgebt, liegt für mich ein unwidersteblicher Reig! -

Freitag, ben 1. Juni 1855.

Bermorrene Traume, geftorter Schlaf. - Gin Sans Rarr giebt bei mir ein Glückwunschaedicht zu meiner Mitgliedschaft Des Schiller-Bereins ab, ein Sonett wie er es nennt, Das aber feines ift. Nach ein paar Stunden bringt derfelbe ein Bettelchen mit ber Unfrage, ob ich bas " Sonett " gelefen ? Litterarifche Bettelei, Die ichlimmite, in ber fich leibliche und geiftige Urmuth und anmafliche Dreiftigfeit vereinigen. - Radricht, erfreuliche, aus Samburg, daß Berr Bebl aufgefordert worden ift, Die Redaftion ber " Sabreszeiten" wieder zu übernehmen. -Brief aus Bortsmouth von Dr. Bermann Frand, febr angenehm, gebaltvoll, aus bem Gemuth berausgeschrieben. -Frand fdreibt unter andern : "Mir icheint, Gie mußten Baris in diefem Jahre ju feben fuchen. Unter der Republif mar es berabaefommen, fo bak ich ben Ginbrud läftig fand ; jest ift es obenauf und bober ale jemale in Elegang, Schonbeit, Lurus, Kulle, Bewegung; Die Straffen find fo voll, daß die Tyrannei feinen Blag finden fann. In der That war ich während meiner bortigen brei Tage fo febr mit ber Stadt beidaftigt, bag ich barüber den Staat total vergeffen babe. " Sier fpricht fich abermale ein Gemeinfames aus, bas wie von Baris auch von Bien und Berlin fich fagen lagt. Ginem Fremden in Berlin gebt es eben fo, nur daß doch etwas mehr Blat in ben Stragen ift, Plat für ich weiß nicht was, für eine noch unbefannte Große, die Bufunft wird lebren, ob Tyrannei ober Freiheit. nur die Freiheit unter ber Republif in Baris recht gedieben, fo würde auch Baris babei emporgefommen fein, ober fein Berabtommen batte nichts geschadet. Die Republif mar nicht die rechte, fie wollte faum die Dreifarbige, um feinen Breis die rothe fein. -

Cornelius hat in Rom bei einem Runftlerfest in Gegenwart bes Königs Ludwig von Baiern einen Bortrag wider Kaulbach und Schadow gehalten. Die beiden Angegriffenen sind untereinander auch feindlich!

In Goethe gelefen, Friedrich'iche Sachen, von Preuß, Renow, Archenbols, Kaltenborn, Johann von Müller 2c. -

Die Herzogin von Sagan (früher Dino) hat den König um Schuß angerufen gegen die Berunglimpfung, welche Gervinus in seinem neuesten Buche gegen sie verübt habe, indem er sagt, die berüchtigte Herzogin von Dino sei 1814 mit den Berbünsdeten auf der Kruppe eines Kosasenpferdes in Paris eingeritten. Der König wollte das Buch mit Beschlag belegen lassen, seine rechtstundigen Räthe jedoch widerriethen dies, und der Herzzogin bleibt überlassen, bei den Gerichten Klage zu führen. Sehr schnell ist das gegangen. — (S. 5. Juni.)

## Connabend, ben 2. Juni 1855.

Unangenehmer, fortgesetzer Traum von St.'s Berlegensheiten; Dore war im Begriff, ihm aus Mitleid und Großmuth ihre Ersparnisse hinzugeben! Wodurch hab' ich es verschuldet, von ihm zu träumen? Ich fann ihn wohl bedauern, aber ihm nicht helfen, und habe andre Sorgen genug, um auch für ihn deren hegen zu können. Durch seine harte Selbstsucht mißsempsiehlt er sich zudem stets auf's neue.

Geschrieben. Ueber die Berfinsterungsversuche in Preußen, im ganzen übrigen Deutschland. Sie schaden einigen Menschen, der Sache nicht. Das Licht ist allverbreitet, auch im untern Bolke schon. —

In hamburg hat die Bürgerschaft das vom Senat entworfene schändliche Prefigeset, welches die Bundesvorschriften noch überstieg, verworfen. Ein neuer Entwurf muß ausgearbeitet werden.

In Turin ift das Aloftergeset burchgegangen. Die katholische Kirche erleidet in Italien und Spanien immer neue Niederlagen. Was sie in England und Deutschland gewinnt, kann jene Niederlagen nicht auswiegen. Die Thätigkeit der Jefuiten ift fehr groß, wird von ben fraftigsten Gulfsmitteln unterstügt, aber die Sauptfache fehlt, der eigentliche Glaube, ben Eiferern felbit fehlt er. —

Bei uns regt der fanatische Kircheneiser auch den fanatischen Biderspruch, den Geist des Spottes und der Lästerung auf. Um ersten Pfingsttage ist der Gottesdienst im Dom durch einen Mann gestört worden, der laut gegen den Prediger zu sprechen begann. Dasselbe geschah in einer andern Kirche, und von keinem Irrfinnigen.

In einem Wirthshause hatte ein armer Schlucker sich aus Bapier Bäffchen gemacht, den Wohnungsanzeiger vor sich bingelegt, und im Predigerton eine Rede zur Belustigung der Answesenden gehalten, mit Anführung vieler Bibelstellen 2c. Das Kammergericht hat ihn freigesprochen, weil die Absicht einer Berspottung der Religion unerwiesen sei. —

In Friedrich'ichen Gachen gelefen, in Goethe, in Bos-

Der König hat einen zweiten Anfall feines erneuerten Fiebers gehabt. Beim Spazierengehen ift er in eine Sumpfstelle gerathen; er will immer allein geben, und fiebt fo ichlecht.

Sonntag, ben 3. Juni 1855.

Unruhiger Schlaf; auch Andre flagen fo. — Geschrieben. — Wie überdrüssig bin ich aller Kleinlichkeiten, in denen ich lebe, dieses geselligen Geträtsches, dieses ewigen Erörterns, Erwägens, Wiederholens derselben Geringheiten, Zierereien, Eitelsfeiten! Doch seh' ich kein Mittel, mich diesem Unwesen zu entziehen, es sei denn durch gewaltsame große Risse, die für den nur negativen Ertrag zu positiv wären. Die Seele kann freilich nicht immer in hohen Gedanken und Gefühlen schweben, aber offen und frei sollte sie doch immer sein, die bessere Stimmung

Metternich und Gent, hatte gleich ihnen seine Jugend genossen, und erst im spätern Alter ließ er sich den heiligenschein einer Sittlichkeit gefallen, mit dem ihn seine Anhänger, oder vielmehr die Gegner jener Andern ausstatteten. Gervinus zitirt mich einigemal; meinem Aufsat über den Wiener Kongreß hat er aber nicht abgemerkt, daß derselbe neben den persönlichen Denknissen auch den Kern und das Wesentliche aller Geschäftsstätigkeit mittheilt.

Gerechtigkeit ist eine schwere Pflicht; sie wird nicht geübt, wenn wir irgend ein gegebenes ober selbstgemachtes Gesesbuch genau befolgen, da wird allzu oft summum jus summa injuria; sondern wir müssen den allgemein menschlichen Standpunkt zu gewinnen suchen, der über alle Sondergesetz und Sondersitten der Bölker und Zeiten sich erhebt. Oft ist Gerechtigkeit geradezu unmöglich: Boltaire und Rousseau, Boltaire und Lessing konnten nicht gerecht gegen einander sein, es lagen unübersteigliche Klüfte zwischen ihnen. Merkwürdig ist mir, wie selten Goethe sich zu ungerechten Urtheilen hinzeißen läßt, wie ruhig und klar er auch das ihm am wenigsten Genehme zu würdigen weiß. Und wie wird er dagegen oft beurtheilt! Bon blinden Fanatisern, von beschränkten Phislistern, von muthwilligen und frechen Buben!

Leidenschaft ist noch nicht Ungerechtigkeit; eine Aufwallung, ein emportes Gefühl, einen frischen Born, kann man oft lächelnd oder doch gelassen hinnehmen. —

Schlecht geschlafen, ungebärdige Träume; sie kommen jest öfters, zu meinem Berdruß! ihr Eindruck dauert länger als sie selber. — Geschrieben, und in meinen Papieren gearbeitet. — In der heutigen Montagspost hat Dr. Rossak wieder einmal, wie so oft, den Nagel auf den Kopf getroffen; er bespricht das

Dienstag , ben 29. Mai 1855.

vielgepriesene Buch von Riehl "Die Familie", und sest daffelbe auf seinen wahren geringen Werth herab. Riehl ift wie früher Lift der Träger einer süddeutschen, mit Cotta'schen Getrieben verknüpften Schwindelei, die auch in norddeutschen Leuten Erfolg hat; mit List hielten es die oberflächlichen Liberalen, mit Riehl halt es die Kreuszeitungsparthei. —

Beim Antiquar Boltemas die Weltgeschichte von Schrödh billig erstanden. —

Die Franzosen haben vor Sebastopol wirklich bedeutende Bortheile errungen, die Auffen beträchtlichen Berlust erlitten. Pelissier scheint ernste Unternehmungen vorzuhaben. Auch Kertsch und Jenisale sind gefallen, die Kriegöschiffe der Best-mächte beherrschen das Asosti'sche Meer. — Aber das alles ist wenig; es bedarf großer Siege und Eroberungen, um das gesunkene Bertrauen wieder herzustellen, um Desterreich fortzureißen; den deutschen Bund einzuschücktern und Preußen im Schach zu halten. —

Nadmittage Besuch von herrn Baruch Auerbach. Dringende Einladung zur Jahresfeier des judischen Baisenhauses, morgen Abend um 6 Uhr. Ich kann nur bedingte Zusage geben. Der gute Mann ist gewohnt, ben Leuten die größten Schmeicheleien an den Kopf zu wersen, und thut dies auch mir, was ich mit Lachen aufnehme, in das er zulest einstimmt!

In Schröch's Geschichte der Deutschen gelesen, seit fünfundzwanzig Jahren zuerst wieder, mit eigenthümlichen, dantbaren Empfindungen! — In Boswell gelesen, in dem Manustript von Klärchen Steffens. —

Ein Graf Friedrich von Seherr-Thoß, Neffe des ruffischen Generals Rudiger, des Obergenerals der ruffischen Garden, in Paris wegen verübter Betrügereien gerichtlich zu mehrsjähriger Gefängnißstrafe verurtheilt!

Der Polizeispion und agent provocateur Benge, berüchtigt vom Ladendorf'ichen Brogeffe ber, bat jur Belohnung feiner

nichtswürdigen Dienste die einträgliche Stelle eines Direktors der Garnisonverwaltung zu Danzig erhalten. — Bas aus dem berüchtigten Ohm geworden weiß man nicht; vielleicht wissen es nur seine vertrauten Freunde Goedsche und Basgener. —

Mittwoch, ben 30. Mai 1855.

Reine gute Nacht, unerquieslicher Schlaf. — Geschrieben. — Im Bäldchen hinter der Universität. In der Königlichen Bibliothek. Herrn Hofrath Förster gesprochen. Ueber den Gendarmenmarkt nach Hause. — Mein liebes Berlin gestel mir wieder einmal recht, die Gebäude, die Bildsäulen, der Lebensverkehr, die Erinnerung so vieler Personen und Dinge! Friedrich der Große und das Jahr 1848 stimmten in mir vortrefflich zusammen. —

Nachmittage mit Ludmilla nach ber Dranienburger Strafe 38 gefahren, gur Reier im jubifden Baifenbaufe. Steinbeim's bort, und viele Damen und Berren, General von Gelafinefy, Rurft Boquelam Radgiwill, Gebeimrath von Bernuth ac. Sumboldt batte fommen wollen. Bum Unglud batte ber Direftor Auerbach bas Tageslicht ausgeschloffen und eine üppige Rergen = und Lampenbeleuchtung angeordnet, Die eine unerträgliche Sipe verurfachten. Sebräische Befange. Rebe von Auerbach; feine Bedanfen, fein Ausbruct, feine Folge, fich ftete wiederholende platte Phrafen von Gott, Ronig, Religion, Baterland. Effen ber Rinder. Rufe von Gelafinetv und Radziwill ausgebracht, auf ben vorigen Ronig, auf ben jegigen. Ich foll auch einen Spruch vortragen, Gott bemabre! - Run aber muß ich fagen, bas Musfehen und Benehmen ber Rnaben ift der größte Lobfpruch ber Unftalt, Die auch im Einzelnen Die besten Ginrichtungen zeigt, Reinlichkeit, Ordnung, gutartige Behandlung. Die Frau Auerbach vereinigt Berftand und Gute. Die Mittel find reichlich. Gin Sauptvorzug der Unftalt ift, daß in ihr nur der Religionsunterricht, aller andre Unterricht in einer allgemeinen Bürgerschule ertheilt wird. —

Der Prediger Uhlich hat sein Sonntagsblatt in Magdeburg einstweilen eingestellt. Man schikanirt die Herausgabe, als von einem nicht dazu ermächtigten Berein besorgt! — Eine Flugschrift des Fürsten von Wallerstein über das baierische Budget ist in Baiern sogleich von der Polizei weggenommen worden. —

Gleichgültigkeit des Bolks in Baiern bei den neuen Wahlen; ebenso in Darmstadt und in Kurheffen; das Bolk sest seine Sache nicht mehr auf Wahlen, sondern auf andre Thätigekeiten und Hülfsmittel! — Dahin haben die blödsinnigen, gewaltthätigen Regierungen es gebracht! Europa wird neue Stürme sehen! Sie wollen es nicht anders, die Machthaber! —

Donnerstag, ben 31. Mai 1855.

Unerquickliche Nacht! Früh gelesen, dann geschrieben. Das Trauerspiel "Salomon de Caus" in Alärchen Steffens Ueberssehung durchgelesen. Ein merkwürdiges Stück, doch in der dramatischen Wirkung versehlt, indem der Dichter mit sich selbst nicht einig war, und daher auch den Leser zu keinem Ziele führt; das Christliche darin ist unglücklich behandelt, es erscheint in beschränkter Gestalt, der Wissenschaft seindlich, und doch soll diese in dem angeblich frühsten Wahrnehmer der Dampstrast verherrlicht werden. Gut gespielt mag es vielleicht auf der Bühne durchsommen, aber sich nicht lange halten.

Der König bat wieder einen Fieberanfall gehabt. Er wird nach dem Rhein gehen, nach Benrath, Köln, Koblenz, Stolzensfels. —

aufzunehmen, die durch den fich unabläffig zudrängenden elenden Rleinfram nicht mehr durchfommen fann. —

Besuch von herrn Affessor Deloner. Briefe von Stagemann an unsern Deloner, ein starter Stoß; Briefe vom Grafen Reinhard, vom Grafen von Schlabrendorf. Ich soll sie durchlefen und bequtachten. —

Die russische Politif arbeitet unverdrossen darauf hin, Frankreich und England zu entzweien, Mißtrauen und Eisersucht zwischen ihnen zu erregen. Aller Haß wird gegen England gerichtet, Frankreich mit auffallender Schonung behandelt. Ebenso strebt Rußland in Deutschland gegen Desterreich zu wirken, und in Desterreich selbst eine russische Parthei zu bilden, die zunächst nur als Friedensparthei auftreten soll. Preußens hält man sich versichert und glaubt nicht nöthig zu haben mit ihm viele Umstände zu machen, ja man thut russischerseits, als babe man ihm eigentlich manches zu verzeihen, z. B. daß es nicht gradezu für Rußland sich erklärt, den vier Punkten beigestimmt habe zc., aber man wolle gnädig darüber hinwegsehen! Unser Kabinet setzt solchen Andeutungen und Airs keine gebührende Abweisung entgegen.

Wiederholt wird die Stiftung eines neuen Kaiserlichen Adels in Frankreich angefündigt. Die Nationalversammlung erklärte, der Abel sei abgeschafft, der größte — errichtet neuen: Obrfeigen von links und rechts! —

Montag, ben 4. Inni 1855.

Besuch von Steinheim's, bei Ludmilla; gutes, heitres Gefprach, die Frau recht flug und finnig. —

In den Briefen Stagemann's an Delsner gelesen. Es macht mir einen peinlichen, unseligen Eindruck, diesen Buft von Eng- und Kleinsinn, Migurtheilen, Eitelkeiten, Schief- und Falschheiten einzeln durchzusehen; benn leiber ift das der hauptinhalt dieser Briefe, so wie der meisten andern, die ich von Stägesmann fenne. Lange hab' ich mich täuschen lassen, spät erst eingesehen, wie dieser Freund in allen seinen Briefen eigentlich nur sich selbst meint, sich vortheilhaft zeigen, kühn und frei scheinen aber auch dabei flug und vorsichtig sein will, um sich nicht bloszustellen. Er tadelt wohl die Ultra's, viel stärfer aber die Freisinnigen, und thut als ob diese entweder nicht freisinnig genug oder doch nicht begabt und geistmächtig wären, und sie den Sieg jener verschuldeten. Ich sehe mit Schrecken, daß schon in jener frühen Zeit der servile Beamte in ihm steckte, der sich zulest offen in ibm bervortbat.

Nachmittags fleißig geschrieben, meist nur abgeschrieben, boch in lebhafter Anregung und freudiger Bewegung, veranlaßt durch das befriedigende Anschauen vergangener Ereignisse und Bezüge. Mir ist so vieles entgangen, was ich nachber als verssäumt bedauerte, so vieles hab' ich verschmäht und abgewiesen, was doch begehrenswerth schien; jest erkenn' ich, daß ich darin nur recht gethan, daß die Sachen der Opfer, die ich hätte bringen müssen, nicht werth waren. Es hätte z. B. großen Reiz geshabt, mit dem Grasen Reinhard in vertrauter Berbindung zu stehen, mit Chateaubriand, und selbst mit Talleprand, was mir alles leicht gewesen wäre, ja dargeboten war. Aber hätte ich dann auch noch den gleichen Zug zu Schlabrendorf gehabt? Er war mir lieber als alle jene hohen Zweideutigkeiten, und das freut mich noch!

Im preußischen Sachsen und in Erfurt besonders sind in Folge der Raumer'schen Regulative die Schriften von zehn Schriftstellern, unter welchen auch Pröhle, vom Gebrauch beim Schulunterricht verboten worden. Das geht allmählig durch den ganzen Staat. Nach zehn Jahren wird man sehen, was damit bewirft worden; ein wenig des Gewollten, und sehr viel andres nicht Gewolltes. Eine schlechte Wirthschaft, wo man auf den Waizen rechnen muß, der unter dem Unfraut gedeiht!

Die katholischen Pfassen fangen an, was sie im Preußischen bisher nicht gewagt, den Katholiken, welche sich nicht gehörig zur Kirche hielten, das kirchliche Begräbniß zu verweigern. Go jest in Breslau, wo der allgemein geachtete Buchhändler Gossohorsky auf dem protestantischen Kirchhof mußte begraben werden. Uchnliche Beispiele in Posen, am Rhein. Möchten diese Pfassen nur immer ganz strenge sein; ihre doch nur gesheuchelte Milde und Nachsicht bringt nichts zur Entscheidung! —

Abends mit Ludmilla ju Kranzler. Steinheim's dort, Lewald's famen zufällig auch, dann Dirichlet. Wir sagen in lebhaften, angenehmen Gesprächen bis nach 9 Uhr, dann nahmen Steinheim's Abschied, sie reisen morgen früh nach hamburg ab. Später sprach uns noch der Norweger hr. Krop bei Kranzler an. Schöner, genußreicher Abend. Wir gingen noch spaziren bis halb 11 Uhr.

In den Briefschaften von Reinhard und Stägemann gelesen. Die lettern waren mir schon einmal unter den handen,
vor vielen Jahren, aber nur flüchtig. Der damalige Besitzer Gustav Delsner (Monmerque) bot mir an, einige Migurtheile Stägemann's über mich zu streichen oder zu berichtigen, ich fand beides unnöthig und lehnte die Bertuschung ab. Wenn jener dergleichen nicht geschrieben, nicht gedacht hätte, das ware mir lieb! An dem Buchstaben liegt nichts!

Dienstag, ben 5. Juni 1855.

Geschrieben, Auszüge, Bemerkungen. — In den Stägemann'schen Briefen weiter gelesen. Betrachtungen über die politischen Mischungen und Zersepungen. Die Deutschthümler und Burschenschafter von 1819 hatten zu ihrer Bolks- und Freiheitsliebe, die ganz einseitig und eigensüchtig nur das eigne Bolk beachtete, allen frömmelnden Cifer und Schwindel, den jest die Abelsparthei mit ihrer Selbstsucht verbindet. Die Regierung wollte damals auch fromm fein, befeindete aber doch jene deutschthümelnde Frommigkeit, und die beftigsten Gegner, Bittgenstein, Schudmann, Ramph, Oberpräsident von Bulow ze. waren ganz rationalistisch; jest steht die Regierungsfrommigkeit in bestem Bernehmen mit dem Fanatismus der Kreuzzeitungsund Junkerparthei. Doch im Ganzen, trop aller Willfür und Gewaltsamkeit einzelner Fälle und Berhältnisse, steht die Sache der Freiheit unendlich besser als damals! Es giebt Fortschritte, die zurückgethan werden können, andre bei denen dies unmöglich ist. Das Jahr 1848 übt seine gewaltigen Wirkungen.

Nachmittage Besuch von herrn Dr. Gottfried Reller. Ueber seinen Roman " ber grune heinrich". Ich suche einige Bestenken, die ihm gekommen find, zu heben, mahne zur frischen Thatiafeit 2c. —

Graf Archibald von Kepferling kam bazu. Die Herzogin von Sagan bekam das Buch von Gervinus vom Buchhändler Alexander Duncker gleich zugeschieft, sah gleich die Stelle, in der sie angegriffen wird, gerieth ganz außer sich, und bekam den thörichten Einfall an den König zu schreiben; hiedurch war nicht geholfen, vielmehr die Sache recht an die große Glocke gehängt. In der hiesigen großen Welt wäre das Aufsigen hinter einem Kosafen seht fein Vergehen, im Gegentheil nur Verdienst und Ehre; aber das damit verbundene Lächerliche und das Beiwort "berüchtigte" gönnt man doch der Herzogin recht sehr; ihre Freundin die Gräsin von — sprang vor Freuden und flatschte in die Hände, als sie die Stelle las. — Für den Abssach Buches ist die Geschichte ein wahres Glück! —

Wir blieben bis halb 11 Uhr. Ueber die Linden, bei Kranzler eine Biertelstunde. Die Straffen wurden still, die Fenster dunkel. Gin eigner Eindruck, dies Erlöschen der Tagesthätigkeit, der Lichter, des Lärms, der Stimmen!

heute Nachmittag, in ftiller Rube und Betrachtung, bei niederströmendem Sonnenschein und bin und ber wogendem

durchleuchtenden Grün, wurden mir frühere Sommerzeiten so lebendig, daß ich mich wirklich wie in sie versest fühlte. Das Bild Rahel's trat mir so nahe, daß ich mit Schrecken wie aus einem Traum erwachte, als der Gedanke, schon zweiundzwanzig Jahre trennten mich von ihr, sich plöglich vordrängte. Die Augen füllten sich mit Thränen. Dann zerfloß die ganze Szenerie, und es war wieder heute! —

Die Stelle über die Herzogin von Sagan, von welcher Gervinus seinen Ausdruck nahm, sautet bei Baulabelle (histoire des deux restaurations) so: "L'élégante et belle comtesse Edmond de Périgord (depuis duchesse de Dino), se promena, dans la soirée, assise à chéval derrière un cosaque." Unmittelbar darauf heißt es: Les filles perdues, le 31, ne parurent nulle part; les saturnales de la rue et de la place publique, ce jour là, appartinrent aux dames riches et titrées." T. I. p. 309. — (S. 1. Nuni.)

"L'élégante et belle comtesse" durch "die berüchtigte" ju übersepen, ist freilich mehr sache als wortgetren. Baulas belle sagt später (T. II. p. 58) selbst: "La dame dont M. de Talleyrand exaltait les moeurs et la piété est la même qui s'est rendue si étrangement célèbre depuis sous le nom de duchesse de Dino." Da stect freilich das "berüchtigt" reichlich drin. —

Mittwoch, ben 6. Juni 1855.

Ungefüge Träume; ich hatte es mit Bettina von Arnim ju thun, und besonders mit ihrer Tochter Gisela, die mich vor Andern allzudreist neckte, dafür von mir scharf zurechtgesetzt wurde und sich erschrocken dann zur Mutter flüchtete; eben sollte es mit dieser zur ernsthaften Erklärung kommen, da wacht' ich auf. — Geschrieben und mancherlei gearbeitet. —

Die Berhandlung wiber Die Referendarien, Die fich, ibrer

eidlichen Berficherung entgegen, bei ihren ichriftlichen Eramenarbeiten von dem Repetenten baben belfen laffen, fommt in Diefen Tagen jum Gpruch. Man bemitleibet allfeitig bas traurige Loos biefer Angeflagten, Die mitten in ihrer Laufbabn ploblich vom Berderben ergriffen werden. 3br Bergeben, bas bem jugendlichen Leichtfinn fo gering erscheint, fo leicht und oft begangen wird, follte nicht juriftifch genommen werben. Die gange burgerliche und bobe Staatswelt ift voll von folden Unregelmäßigfeiten, Die bochften Beamten, ber Staat felbit, das Rabinet, find nicht frei von folden Dingen; murden biefe jedesmal, felbit wo man fie icon weiß, unterfucht, forichte man nach ben unbefannten, wie viele Strafen wurden erfannt, wie viele Memter erledigt werden. Bene armen Teufel find burch einen unglücklichen Bufall verratben worben, wie viele mogen noch gittern auch entbedt zu werben! Ber ftebt bafur, baß nicht felbit unter ben Richtern folde find, die verurtheilen, mas auch fie begangen baben! Man erinnert an ben Stadtgerichterath Sufeland, ber bis er felbit entdedt murbe, ber ftrengite Richter mar. Der Juftigminifter Simons verfolgt jene Unglüdlichen mit gehäffiger Teinblichfeit. -

Donnerstag, ben 7. Juni 1855.

Heute sind alle Theater hier geschlossen, wegen des Todestages Friedrich Wilhelm's des Dritten. Die ganze Königliche Familie ist in Charlottenburg versammelt und besucht die Grabstätte. Dem Könige soll diese Feier schon sehr lästig geworden sein, und er würde sie, sagt man, gern unterlassen, wagt aber nicht das Aergerniß zu geben. Die Hosseute sagen, daß er seit einiger Zeit, besonders aber seit dem Ableben des Kaisers von Rußland, ungern an den Tod erinnert werde, und eine große Scheu vor Trauerkleidern habe.

Beim Durchlefen ber Stägemann'ichen Briefe macht es

mir einen feltsamen Gindruck, bier immerfort ben Bieberhall und Rachball ber Gespräche zu finden, ben er mit mir, mit Friedrich Schulg, mit Friedrich Buchbols gehabt, Die er in eis nigen geringen Källen nennt, in ben gablreichen bedeutenbern aber nicht. Bei vielen Ausbruden, Bemerfungen, Auffaffungen, erkenn' ich augenblicklich mein Reld, auf dem fie gewachsen; manches Schale, Unfaubre, Blatte gebort bagegen feinem eignen Uder enticbieden an. 3ch babe nichts bagegen, bag man nicht nur aus fich felber, fondern aus feinem aangen Rreife nimmt und verarbeitet was man braucht, bag man wie Geld auch Big und Beift, Renntnig und Laune von feinen Freunden beimlich borgt jum Riewiedergeben, aber bier ift nur bas 2Bunberliche, daß er an einen uns gemeinsamen Freund fdrieb, bem auch ich an bemfelben Tage baffelbe ichreiben fonnte! Dan mir etwas Aebnliches begegnet fein fonnte, und ich unbewußt irgend etwas Stägemann'iches mir angeeignet batte, balt' ich für unmöglich, und finde ich bavon feine Gpur. - Rabel murbe ebemale von ihren Freundinnen und Freunden in biefer Art arg migbraucht, zuweilen auch gang offen - 3. B. von Frau von Grottbuß und deren Schwester Frau von Enbenberg, qulest noch von Freund Gans, - ohne Umftande offen erfucht, ibnen gemiffe Schlagworte, Bezeichnungen, Ginfalle ju überlaffen, Die fie bann ale die ihren geltend machten und in Umlauf festen. Bie vieles baben fie auf Diefe Urt für langere Birffamfeit und Dauer gerettet, mas fonft ber Tag wie geboren, fo verichlungen bätte! -

Befuch von herrn Zedner aus London. Gehr gute Mittheilungen von dortigen Berhältniffen. Gin rechtschaffener und feiner Mann!

Rachmittags schöne Fahrt im Thiergarten, zwei Stunden. Reicher Flor von Springen überall. Erquidende Luft. Frisches Grun im goldigen Sonnenschein. Leider auch schon Raupensfraß! —

Bei Kranzler angesprochen. Unterhaltung mit Pitt-Arnim, ber noch muntrer sein will, als er kann, und in mitleidswerther Gebrechlichkeit davonschleicht; doch allein, nur gestügt auf den Stock. — Bon seiner Schwägerin Bettina keine günstige Nachricht, er hält ihren Zustand für bedenklich. Daß die Gedichte seines Bruders gedruckt werden, wußte er nicht. Er denkt mit Bohlgefallen an seine eignen Schriften, und meint, er habe noch viel mitzutheilen. —

In Plinius Briefen gelefen ac. -

Die Deutschfatholifen hirseforn und Jordan, von der Polizei des unbefugten Kollektirens angeklagt, weil sie nach dem Gottesdienste kleine Geldspenden auf den Altar niedergelegt hatten, sind vom Richter freigesprochen worden. Aber das Schikanöse solcher Anklage bleibt unbestraft, ungerügt! Man munte die Borschriften der Bolizei seben!

In Fulda große Unstalten jum Bonifaziusfeste. Die turhefsischen Behörden haben strengen Befehl, nicht daran Theil zu nehmen; die Jesuiten sollten davonbleiben, erhielten aber noch in der letten Stunde die Erlaubniß zu predigen. Was ficht den Hassenpflug plöglich an, oder seinen Obermeister? —

Freitag, ben 8. 3nni 1855.

Die Durchsicht ber Stägemann'schen Briefe zu Ende gebracht. Im Ganzen liefern sie doch wichtige Angaben, Zeugniffe und Farben zu unfrer Geschichte jener Zeit — von 1818 bis 1828 — die bei uns im Stillen mancherlei Gedeihen brachte, in den äußern Erscheinungen aber nur ein Bild der jämmerbichsten Rathlosigkeit und des elendesten hinschleppens war. Ich hätte jene Zeit noch schwerer empfunden, ware mir nicht in Rahel das schönste Glück zur Seite gewesen! —

In Samburg hat die Burgerschaft die vom Genat vorge-

legte neue Berfaffung, ein gang verpfuschtes Machwerf, ab- gelehnt. -

In Meiningen ist die Prügelstrafe wieder eingeführt, ber elende Landtag hat zugestimmt. Diejenigen, welche die Prügel wahrhaft verdienen, die Wiedereinführer, bekommen sie vielleicht noch felbst! —

Der König hat bei ber Frau Richards Gaggiotti gestern seinen Besuch gemacht. Der angenehmen Frau wird sehr gehuldigt. Schon deshalb mißfällt sie vielen. Auch die Königin ist wider sie eingenommen.

Im "grünen Beinrich" gelesen, in Goethe, in Boswell. — Nachricht, daß Desterreich seinen Seerstand um 100,000 Mann verringern will. — Große Berluste der Russen am Usoff'schen Meer, handelsstockung. Neue Beschießung Sebastopols am 6. — In England friegerische Stimmung. —

Das Bonifaziusfest ist von den protestantischen Geistlichen in Thuringen eifrig geseiert worden. In Rurhessen war es verboten, nur den Katholiken erlaubt. —

Der arme Samuel Johnson! So lustig, so derb und scharf, so kirchlich-fromm und so streng sittlich, wie unglücklich war er, daß bei allen diesen Eigenschaften er steke die schrecklichste Todes-surcht hatte! Er bekannte selbst, "he never had a moment in which death was not terrible to him". Ich muß ihn tief bedauern! Und am Ende waren es nur die kirchsichen Borstellungen, von denen er sich nicht losmachen konnte, die ihn so in Angst sesten. Wie gefällt mir dagegen la Rochesaucould, der seine Eigenschaften aufzählte, und mit Wahrheit sagen konnte, "et je ne erains nullement la mort". Das Sterben mag unter gewissen Umständen schrecklich sein, und niemand, glaub' ich, kann voraus versichern, wie er es bestehen wird, aber der Tod als solcher, das Ende des Sterbens, braucht nicht zu schrecken, er kann im Gegentheil willsommen, süß, erlösend sein!

Sonnabent, ben 9. Juni 1855.

Benig gefchlafen und unrubig geträumt. - Frub aufgestanden und geschrieben; alles bauft fich wieder fo, daß ich es faum bezwingen fann, Die verschiedenartigften Wefchafte, Die unfinnigften Cachen! - Befuch von herrn bans von Bulow und herrn Baschet. Letterer artig und bescheiben, unterrichtet. feine Auftrage barmlos, er burchforicht Die öffentlichen Bibliotheken; morgen gebt er nach Bien, bofft aber im Berbit wieder bieber zu fommen. Er bat einen Auffan über bie Quellen pon Goethe's Berther gefdrieben. Berr von Bulom laugnet. daß Lifit fein Berbaltniß in Beimar aufgebe, bestätigt, daß Gustow ale Dramatura nach Beimar berufen ift. - Rachmittage Befuch vom Berrn Grafen von Barteneleben; er zeigt fich gang porurtbeilofrei, und ale ein ebler, menichenfreundlicher Mann, ber die Strenge milbert, wo und wie er nur fann. Unfer Berichteverfabren und unfer Befangnigmefen bedarf folden Gifers; fie liegen gräuelhaft im Argen, gräuelhaft! Unmenichliche Graufamfeiten werben burch Befolgung allge= meiner Boridriften geubt, bei benen bie Beamten fich gang perbarten, und fich mit bem Bewuntfein berubigen, nur geseslich au verfahren! -

Den "grunen Beinrich" ausgelesen. In Friedrich's bes Großen Schriften gelesen, in Boltaire; beutiche Zeitschriften. -

Siefige Paftoralkonferenzen, gang unnöthiges Getreibe der Schwarzrode, bei dem nichts herauskommt als ihre Blößen und Gebrechen! —

In Desterreich, in Prag, wird ein ehemaliger fatholischer Geistlicher, der mit Beobachtung aller gesetzlichen Borschriften dem katholischen Glauben entsagt und in Schlesien den protestantischen angenommen hatte, gegen alle Gesetze in geistlicher schwerer haft gehalten. Man hofft, daß Preußen sich für ihn verwenden werde! man hofft! —

In Tosfana ift wieder ein ichlichter Burger, weil er in ber

Bibel gelesen, beren italianische Uebersegung bei ihm gefunden wurde, zu langwieriger Rerferbaft verurtheilt worden. —

Die Granzboten enthalten eine vernichtende Kritif ber Raumer'schen drei Regulative für den Bolfsunterricht. Bas bilft's? —

Das Morgenblatt stellt in einem gutgeschriebenen Bericht die gehäuften Lasten vor Augen, welche die Stadt Berlin zumeist durch die gewaltsame Willfür der Polizeimacht zu tragen hat, und vergleicht damit das Loos der ländlichen Grundbesitzer, die in diesen Zeiten der Noth mit größter Schonung behandelt, in verlorne Rechte und Bortheile wiedereingesetzt werden, und noch immer der Grundsteuer sich zu entziehen wissen.

Sonntag, ben 10. Juni 1855.

Die Franzosen haben vor Sebastopol in den eroberten ruffischen Redouten über 60 Kanonen genommen. — Erfolge im Asoff'schen Meere; Zerstörung von Borräthen, Wegnahme von Schiffen 2c. —

Rachrichten aus Rußland sagen, daß dort eine besorgliche duftre Stimmung zunimmt, daß man mit dem neuen Kaiser unzufrieden ist, ihm den schlechten Gang der Kriegsereignisse vorwirft zc. Ganz umgekehrt von dem was wahr ist und was man erwarten sollte, wirst man alle Schuld anstatt auf den Todten, auf den Lebenden. Die militairischen und diplomatischen Niederlagen des Kaisers Nikolai, die ihn doch getödtet haben, werden nicht beachtet, nicht besprochen, und ihre traurigen Folgen, der jesige Zustand, den der Kaiser Alexander doch so geerbt hat, wird auf seine Rechnung geschrieben. Die Truppen im Innern sollen entmuthigt und misvergnügt sein. Man glaubt tiefsgehende Palastränke in Thätigkeit.

Schriften jur Tageogeschichte burchgesehen. Englisches, Frangofisches. In Goethe's Spruchworten gelesen. —

Montag, ben 11. Juni 1855.

Spät aufgestanden. Geschrieben. Herr Dr. Levinstein kam, um über die vorgestrige Aufführung des hamlet mit mir zu sprechen; er ist mit Dawison's Spiel nicht ganz einverstanden, gesteht ihm zwar große Meisterschaft zu, vermißt aber sehr den Brinzen. Sonderbare Schmeichelei, die sich dahin ausspricht, daß ich in meiner Jugend den Hamlet hätte spielen sollen, in mir zeigten sich noch im Alter alle dazu erforderlichen Eigenheiten; zu denen, die Ophelia an Hamlet rühmt, kamen auch die Blondheit, die Wohlbeleibtheit, die Kurzathmigkeit; letztere mußt' ich doch von mir ablehnen!

Der Redafteur der Bolfshalle vom Landgerichte zu Köln wegen Beleidigung der preußischen Regierung halb freigesprochen, halb verurtheilt. — Angriffe gegen das Unwesen im preußischen Staate suchen mehr und mehr ihre Stätte im Ausland, in englischen Blättern besonders; die Aufsähe kehren dann vollständig oder auszugsweise vermittelst nichtpreußischer Blätter nach Deutschland zurück, und es ist schwer dawider überall Ansslagen zu erheben. Die preußische Preßfreiheit ist durch die Polizeiwillfur ganz eingeschnürt, in den Provinzen so gut wie vernichtet. Die Winke der Behörden sind Besehle, und wehe dem Redafteur, der sie nicht beachten wollte! Doch gesehlich besteht die Preßfreiheit, und sie kann jeden Augenblick wieder sich erheben, wenn die Umstände günstig sind, eine veränderte Strömung der Meinung, neue Persönlichseiten eintreten. —

"Um Pflug. Bon Leopold Kompert." 2 Thle. Gine Jubengeschichte in Böhmen. Biel guten Ginn und reiches Talent. Ergreifende Schilderungen. Als bichterisches Erzeugniß mangelbaft. —

Der König, der schon beschlossen hatte, einige Wochen in Erdmannedorf auf dem Lande juzubringen, wird nun doch nach dem Rhein gehen, nach Stolzenfels, Brühl 2c. Die Kreuzseitungsparthei macht dazu lange Gesichter; in der Abgeschieden-

heit zu Erdmannsdorf wurde fie den König mehr nach ihrem Sinne haben lenken können; in dem gemischten Gedränge des Lebens am Rhein empfängt er leicht andre Eindrücke, als bie man ihm geben mochte. —

Der Fürst von —, in zweiter Che mit einer Gräfin — verheirathet, läßt schon lange seine Gemahlin nach Belieben flattern. Man rieth ihm zu einer Scheidungöklage, er aber berechnete die Kosten, und dann die Folgen in Betreff der Ginfünfte, die er ihr lassen müßte, und fand es vortheilhafter, sie fernerhin ungeschieden flattern zu lassen! Giner ihrer Mitsstatterer ist der hübsche Herr von —, der vor einigen Jahren hier war und ein Bändchen Gedichte drucken ließ. —

## Dienstag, ben 12. Juni 1855.

Unrubige Nacht. Mir traumte, daß ich in der linken Bruft nachft am Bergen bei ber geringften Berührung einen beftigen Edmers fühlte; aber beim Erwachen war nichts vorbanden, was diefen Eindruck veranlagt baben fonnte. - Wefchrieben; Breugens Bufunft von feiner beutigen Beisbeit ober Rraft gefichert, fondern von Berfehrtheit und Schwäche bem Drang allgemeiner Strömungen überlaffen. - Befuch von Beren -; feltfames Lächeln und Schweigen, bei bem bas Ungefagte Deutlich auf feinem Geficht zu lefen war! Er ging bann zu Ludmilla binein : "Man muß ehrlich fein und es fich gefteben, Goethe ift oft langweilig, feine Dramen find ichwach, das Theater ift nicht fein Boden "; er fagt bergleichen gang barmlos, wenn er's fo findet, fo bat er Recht; es giebt Leute benen frifche Auftern nicht schmeden, aber faule; ber vorige Ronig langweilte fich in einem Shafespeare'schen Stude, und gabnte, " daß ibm die Rinnbaden fnadten ". Suum cuique! -

Eine Erzählung von hermann Grimm im Morgenblatt, " das Rind" überschrieben, hat mir ungemein gefallen; fie ift

eigen, heiter, gediegen, und macht den angenehmsten Eindruck. Dies, dunkt mich, ist sein Feld, dies sollte er ferner anbauen. Die Karaftere und Creignisse stimmen in dieser Erzählung glücklich überein, heutiges Leben, Geselligkeit, Seelenzustände.

Bu Saufe noch langeres Gefprach. - In Delener's Briefen gelefen, in Goethe. -

"Goethe's Fauft und Schiller's Wilhem Tell, nach ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung und wechselseitigen Erganzung, von J. G. Rönnefahrt. Leipzig, 1855." Was der Deutsche nicht alles ergrübelt!

## Mittwoch , ben 13. Juni 1855.

Geschrieben, in meinen Papieren gearbeitet. — Besuch vom herrn Grafen hendel von Donnersmard, bem Sohne des Merseburgers, dem Enfel der weimarischen Oberbosmeisterin, Better der Goethe'schen Enfel; guter Art und Gesinnung. —

Die freien Gemeinden in Schlesien, siebzehn an der Zahl, haben eine Provinzialsynode gehalten, um ihre Stellung gegen die Regierung in Betracht zu ziehen. Man wundert sich, daß die Polizei sie nicht gestört hat; oder hat sie vielleicht gar nichts von der Sache gewußt? Es geschieht bisweilen, daß bei der strengsten, vielsachsten Aufmerksamkeit die Polizei gerade das Nächste nicht sieht. Die Synode hat die Beschwerden der freien Gemeinden in einer sorgfältigen Denkschift an den König gebracht. Man sagt im voraus, daß sie nicht den geringsten Ersfolg haben werde, es sei, als ob die Protestanten etwas vom Pabst erbäten. Der König haßt die freien Gemeinden, hält sie für Teuselswesen 2c.

Für den abtrünnigen, protestantisch gewordenen Geistlichen in Prag, den die hohe Geistlichkeit dort gefangen hält und qualt, sowie für den zu Jahreshaft verurtheilen Bibelleser in Tosfana, erheben sich hier viele Stimmen, Bethmann-Sollweg 2c. Aber auch bas wird nicht fruchten. Die Berfonen, auf Die es am meiften antommt, um bierin etwas zu erwirten, find im Grunde nicht mehr protestantisch, fondern fatholisch gefinnt. -

Nachrichten aus Baris; Die im Stillen aabrende Meinung mird ale febr gefährlich für Louis Bonaparte geschildert, feine Macht bange an einem ichwachen Raben, beint es, ber gerinafte Unfall fonne biefen gerichneiben. Gin paar Riederlagen in der Krim, und der Raifer liege am Boben. Die nachfte gu gewartigende Bewegung, fagt man, werde bourbonisch fein, aber unverzuglich in eine republifanische umschlagen. Die Legitimiften find im Bortbeil um etwas vorzubereiten, einzuleiten, aber nachber find bie Bolfsmaffen im Bortbeil, und iene leicht gurudaedranat. -

3m Cicero gelefen, Englisches. Bucherneuigfeiten burchgefeben. -

In England fangt man bereite an, Die geforberten vier Bunfte für bummes Beug zu erflaren, und wie für bas fcmarge Meer nun auch fur die Ditfee feite Bestimmungen gegen die Uebergriffe ber ruffifden Macht angufprechen. -

Die demofratische Zeitung in Sannover, redigirt von dem wadern Dr. Gichholz, barf über die bannover'iche Berfaffungefache nicht fprechen; man bat ibr zugeraunt, daß fie ibr Dafein gefährde, falle fie ben Gegenstand migfällig anrühre. Da fie ibn aber auch nicht woblgefällig berührt, fo ift ihr Schweigen

beredt genug. -

Bor vielen Jahren ericbien vom Ingenieur-Major von Brittwig, damale in Bofen, ein Buch "leber die Grangen ber Bivilifation", von freifinnigem Inhalt, bas aber wenig Eindrud machte. Der Berfaffer ift feitdem General geworden, und bat ale Mitglied der zweiten Rammer eine burchaus unfreifinnige Richtung gebalten, ftete mit ben Ministern oder gar mit ber Rechten gestimmt. Run ift fein Buch in neuer Bearbeitung berausgefommen, und wieder ziemlich freifinnig. Der Mann

ist in seinen Ansichten ziemlich der er war, aber wo es auf Answendung ankommt, schwach und irr. Es geht vielen so! —

Donnerstag, ben 14. Juni 1855.

Der König hat wieder Fieberanfälle, und es heißt nun, er werde weder nach Schlesien, noch nach dem Rhein reisen, sondern in Sanssouci bleiben. Schwerlich! "Er ist gar zu unvernünftia!" saat ein vornehmer Sofmann von ibm.

Der Kaiser von Desterreich ist zu seinen Truppen nach Galizien von Wien abgereist. Der Kaiser von Rußland hat seinen General von Grünwald abgeschickt, ihn an der Grenze zu begrüßen. Man möchte so gern gut freundlich sein!

Freitag , ben 15. Juni 1855.

Schlecht geschlafen, Berlegenheiten geträumt. — Geschrieben. — Buch und Brief aus Nürnberg, "Deutschland und die orientalische Frage von B. S." Der Berfasser will nicht genannt sein, meint aber, ich könne ihn errathen; der Briefspricht von freundlichsten und herzlichsten Grüßen und dankbarer Erinnerung; ich weiß dies nicht zu deuten. —

Die Nationalzeitung hat heute einen trefflichen Artifel über hannover und den Stand der Sachen; Dr. Zabel hat ihn geschrieben. Die Regierung hat die vorhandene Ständeversammlung nochmals berusen und will sie zur Mitschuld am Oftropiren verleiten; der Nath Zabel's geht dahin, die Gewaltthat gegen die Berfassung der Regierung allein zu überlassen, aber auch die Schmach und die Folgen; diese Lumpen von Aristofraten haben nicht einmal den Muth, im Besitze der Macht und gestützt auf den Bundestag, ihre Sache allein auszusschule. Sie fürchten eine bundestägliche Kommission,

durch welche die Regierung felber ihr Unfehn ichmalert, laßt fie kommen, diese Bundeskommiffion! -

Gegen 8 Uhr zu \* gegangen. Bei schönem Abendhimmel nahmen sich die Linden, der Opernplat, die Bildsäulen und Gesbäude herrlich auß; es strömten mir auß der Gegenwart bestriedigende Gedanken zu, auß der Bergangenheit theure Erinnerungen zu, ich genoß Augenblicke wahrer Lebenöfreudigkeit, fühlte die reinste Dankbarkeit in mir, für mein ganzes Schicksal, für alles einzelne Gute, das mir gegeben worden und das ich außtheilen gekonnt. Berlin war mir wieder recht lieb, in seiner Anlage, seinem Fortschreiten; ich kann sagen, alles sprach zu mir, die Steine, die Bäume, die Denkmale, und das helle Geistesbild aller Menschen, die ich hier gekannt, geliebt und verehrt babe, — Rabel die Mitte von allem!

Um 10 Uhr mit Ludmilla zu Kranzler gegangen, noch eine Stunde der schönen Abendluft genossen. — Wir sehen fast jeden Abend den Obermundschenk Herrn von Arnim (Pitt) gestrümmt und mühselig vorüberschleichen, mit der einen Hand auf einen Krücktock gestüßt, mit der andern aus der Tasche essend, wobei er gar nicht aufblickt, sondern grad vorwärts sieht, um nicht aus der Richtung zu kommen. Sine sonderbare, komische Rachterscheinung, besonders für diesenigen, welche ihn als luftigen Springinsseld gekannt haben! — Nach 11 Uhr zu Hause; noch kurze Sibung. —

In altern Schriften gelefen. Litterarisches, Geschichtliches; in Boswell, in Cicero's Briefen. —

Sonnabend, ben 16. Juni 1855.

Le comte Rufini (Lorenzo Benoni) ancien ambassadeur de Sardaigne. Mémoires d'un conspirateur. Paris, 1855. 8. Ursprünglich italianisch geschrieben, nach italianischer Art weitschweifig. Merkwürdige Trinksprüche des Prinzen Albert in England. Anscheinend friegerisch beeisert, zählt er die hindernisse auf, die der König, die Bersassung und das Parlament entgegenstellen, während in Rußland alles nach dem unbeschränkten Billen eines Einzelnen geschehe; er sordert daher Bertrauen, unbedingtes Bertrauen für die Regierung, und völlig freie hand für die Minister. Der fremde Eindringling, der in das Bett der Königin gebört, aber nirgends sonst mitzureden hat, untersteht sich die Bersassung und das Parlament als hindernisse zu bezeichnen! Hoffentlich besommt er gebührende Zurechtweisung. Lord Palmerston suchte klüglich einzulenken und zu mildern, was der schwaßhaste Prinz ungeschickt herausgesprudelt hat.

Büreaufratisches Pedantenthum. Der Regierungsrath Graf Hendel von Donnersmarck in Merseburg mußte sedesmal zur Messe nach Leipzig gehen und von dort über den Gang der Messe Bericht erstatten, was oft ungemein schwierig und verdrießlich war. Dabei war ihm ausdrücklich vorgeschrieben, daß sein Bericht wenigstens dreißig geschriebene Bogen start sein mußte! —

Der König hat die auf sein Berlangen von den Kammern angenommene Beränderung ihrer Namen, statt Erste Kammer Herrenhaus, statt zweite Kammer Haus der Abgeordneten, nun bestätigt und zum Geseh erhoben. In verbis simus faciles, dachten die Abgeordneten; aber die Aenderung hat viel Mißfälliges, besonders erregt das Herrenhaus den Herren selber Anstoß!

Sonntag , ben 17. Juni 1855.

Die tapfre Bolfszeitung fällt gleich über die Rede des englischen Prinzen Albert her und zeigt deren freiheitsfeindlichen Karafter. — Ausgegangen mit Ludmilla. Unter den Linden treffen wir Gräfin Klotilde von Kalfreuth, die mit uns zu Kranzler geht. Spaziergang im Thiergarten, sehr schön, aber durch Uebermaß von Raupen arg gestört. Zwei sehr gepuste Damen in großen Nöthen, wir helsen sie von Raupen befreien, Röcke, Unterröcke, es galt nicht Scheu noch Scham. Ein herr begegnete uns, der in seltsamen Zickzackschritten vorrückte und zu seinem Gefährten sagte: "Ich habe mich verpflichtet, immer auf Raupen zu treten!" Wir lachten, litten aber auch selbst nicht wenig. Ganze Strecken, wie im vorigen Jahre, zeigen nur kahle Zweige und durchsichtige Wipfel.

Unterdessen war Dr. Behse bei uns gewesen, und ich fand Karten vom Fürsten Wiasemößi und Herrn von Biedert. Der Fürst hat lange auf mich gewartet, aber da ich nicht fam, ließ er seine Karte mit den Worten zurück: "Je pars ee soir pour Saint-Petersbourg et regrette beaucoup de ne vous avoir pas trouvé à la maison." Auch mir thut es leid; ich hätte ihm gern manches fruchtbare Wort auf die Reise mitgegeben. —

Mit großem Eifer durchlief ich die mehreren Bande der Kritifen von August Wilhelm von Schlegel. Wunderlicher Ueberblick damaliger Litteratur! Eine Art von Ausstellung, wie wir sie jest hier aus früherer Zeit von Mahlerei baben. Wie viele Bücher, die etwas gelten wollten, und die jest spurslos verschwunden sind, wirklich verschwunden, Schriften, die in Berlin gedruckt worden, und von denen mit größter Mühe und Sorgfalt nichts mehr zu sinden ist. Aus welchem Bust bat die Litteratur sich hervorgemacht, was hat sie alles abwerfen müssen! Die Urtheile Schlegel's sind alle in der Richtung zum Bessern, oft wunderbar fein und scharf; wie ked und richtig verwarf er vor sechzig Jahren die angeblichen Gefänge Ofsian's, von denen ganz Europa wie verzaubert war! Der Ueberblick dieser Sachen ist so lehrreich als unterhaltend. Nur

blöbsinnige Barbaren fönnen es tadeln, daß man diese Galerie gemischter Bilder — benn es sind auch vortreffliche Stücke
darunter — aufbewahrt hat, die uns in das Innerste jener
Zeit sehen lassen. Dasselbe gilt von den Kritiken Lessing's.
Um die Herven zu würdigen, muß man erkennen, was um sie
herum, was mit ihnen und gegen sie war, durch welche trübe
Massen ihre helleren Erzeugnisse sich durchzuarbeiten hatten!
Wir vergessen zu sehr; das Gedächtniß zu stärken ist eine große
Hauptsache, für Nationen, wie für Einzelne. —

Jest ist wieder beschlossen, daß der König die Reise an den Rhein zwar aufgiebt, aber nicht in Sanssouci bleibt, sondern Anfangs Juli auf einige Zeit nach Erdmannsdorf geht; ein Sieg der Ränke des Junkerthums. —

Montag, ben 18. Juni 1855.

Geschrieben. — Um 11 Uhr ausgegangen mit Ludmilla; in den Nebenstraßen der Königsstraße und auf dem Alexandersplat den Wollmarkt angesehen, alles bedeckt mit Wollsäcken, ungeheure Borräthe aufgehäuft, lebendiger Berkehr, alle Gutssbesitzer und Pächter der Mark, handelsleute des Insund Ausslandes, ein Umsatz von einigen (6—7) Millionen. In der Blumenstraße beim Kunstgärtner Bouché, schöne Blumen; im Garten das Sommertheater des Königsstädter Theaters, welches zur Seite von Bouché's Eingang aufgebaut ist, wir besahen das Innere.

Wegen des Jahrestages von Bellealliance find die Bildsfäulen Blücher's, Scharnhorst's, Bulow's, Yord's und Gneissenau's mit frischen Eichenlaubgewinden umhangen und bestränzt, was sich sehr schön und festlich ausnimmt.

Benig politische Neuigkeiten. Debatten im englischen Barlament. In hannover geht der Betteltanz mit den Ständen 108! Die Stände find brav, aber machtlos, wie alle, wenn es nicht bis jum Aufstande kommt, die Regierung aber ist in aller Macht lumpig und erbärmlich. — In Desterreich will man 100,000 Mann beurlauben. — In Spanien die gewohnten Carlisten-Unruhen, von russischen Betreibungen erzegt oder begünstigt. — Russisches diplomatisches Aktenstück, das in aussührlicher Erörterung den Westmächten die Schuld des Scheiterns der Friedensverhandlungen schuld giebt, aber dabei sehr friedliebend und versöhnlich lautet. —

"Erlebniffe aus den Kriegsjahren 1806 und 1807. Aus den hinterlassenen Papieren des Generals der Kavallerie August Ludwig Freiherrn von Ledebur. Berlin, 1855." Für die Kriegsgeschichte wenig erheblich, geschwähig über personsliche Einzelheiten, geistlos. —

Herr von Bach ergählte ein seines und witiges Wort von Gräfin Klotilde von Kalfreuth. Der jetige Direktor der Singakademie, herr Grell, wurde gelobt als ein überaus harmloser, gutmüthiger, unbefangener Mensch, der das Böse kaum merke, geschweige benn übe. "Wahr ist es," sagte die Gräfin, "amüsant sind' ich ihn nicht, aber ich beneid' ihn um seinen Plat im Baradies."

# Dienstag, ben 19. 3uni 1855.

Schwere Träume, früh wach. — Geschrieben, in meinen Papieren gearbeitet. — Die Gränzboten, No. 25 vom 15. Juni, enthalten einen großen Aufsaß "Wilhelm Meister im Berhältniß zu unserer Zeit". Der Berfasser giebt sich das Ansehn tieser Forschung und Kenntniß, hat aber nur die traurigen Wahngebilde und gemeinen Stichwörter unser Zeit, und will nach diesen messen und beurtheilen, was sittlich-ästhetisch und geschichtlich außerhalb seines Gesichtskreises liegt. Trop aller üppigen Bewunderung, die er dem Werke darbringt, ist er im Grunde doch nur ein etwas besser gesteideter Pustkuchen für

baffelbe. Die Grundlagen feiner Rritif find entweder gang falfd ober boch ichief und madelia, voll willfürlicher Unnabmen, die nur ein gang Unfundiger fann gelten laffen. Immerfort bringt er Die beutigen meift boblen Unforderungen Des Tages in jene Beit binein, Die von folden nichts munte, nichts wiffen fonnte, und von benen man auch nachstens nichts mehr wiffen wird, ale bag fie leeres und eitles Geprange waren. Bon Baterland, Bolf, Ration, Freibeit, Selbenthum 2c, machen bie Gothaer immer viel Geschrei, fie bie am meiften gegen Diefe Dinge gefündigt, fie ichief bebanbelt baben. und fie find zu blodfinnig um zu erfennen, daß Goethe, und namentlich im Bilbelm Meifter, mehr von dem Befen berfelben bat, ale in allen ibren Berrbilbern ftedt! Beil mit bem Ramen nicht geprahlt wird, meinen fie bag bie Gache fehlt! Ueber Abel und Burgerthum find fie vollende ichief; es ift unfinnig und lächerlich, von Stein und Gneifengu ju fprechen im Gegenfat von Lothario! Der Auffan ichlieft mit einem ichein= und balbmabren, ftrena genommen jammerlichen Ausspruche bes Plutarchos, nach welchem fein Befus, fein Luther, überhaupt fein Genius je Recht baben fonnte. Gold ein Auffat vergeht wie welfes Gras, es ift nicht ber Mübe werth, gegen ibn zu ichreiben, fonft that ich's.

Radrichten aus Botsdam. Der König zeigt sich zwar und scheint ganz munter, aber man behauptet, die Lustigkeit sei erzwungen, er fühle sich in Körper und Gemüth ganz gebrochen, sei voll Sorgen und Zweiseln, könne sich zu nichts entschließen, wolle bald dies, bald jenes, und sein Mißmuth, seine Unzufriedenheit mache seine Rähe sehr peinlich. — Er hat sich von Dawison einiges aus dem Faust und das lustige Stücken von Holtei vorspielen lassen.

Die Ruffen haben bei Sango englische Offiziere und Matrofen, die unter Barlamentairflagge gelandet waren, niedergeschoffen. In England große Aufregung deghalb; die Ruffen nennen es einen Scharmügel, wollen keine Parlamentairstaggegesehen haben; die Engländer führen Worte des russischen Befehlshabers an, die das Gegentheil beweisen, er kummre sich nicht um die Flagge zc. Es waren etwa sechszehn Mann, die gewiß nicht in feindlicher Absicht offen auf mehr als 400—500 Russen herankamen! — (Widerstreitende Berichte, noch nicht klar. —)

### Mittwoch, ben 20. Juni 1855.

Geschrieben. Ueber die Berechtigung historischer Gemählde, die nicht gemahlt, sondern geschrieben sind; Lamartine, Saint-Real 2c. Es gehört mehr in diese Klasse, als man gewöhnlich meint; von dieser ausschmückenden, aus Künstlerabsichten zurechtstellenden Gattung ist die entstellende, gradezu verschweigende oder lügende Fälschung der Geschichte sehr verschieden, diese letztere will betrügen, erstere will erhalten, beleben, veranschaulichen. Der historische Roman darf nicht von den Thatsachen der Geschichte abweichen, der Ersindung nur Spielraum geben, wo die Geschichte schweigt, nichts unterdrücken, nur hinzudichten und weiter ausstühren.

Auf der Ausstellung herrn hermann Grimm gesprochen, dann herrn von Burgedorf; — Grimm fagt, Bettina von Arnim fei noch nicht in Schlangenbad, ein kaltes Fieber — fehr bedenklich — halte fie in Bonn zurud! — Nachmittags in meinen Bavieren gearbeitet. —

Rachrichten aus Paris. Louis Bonaparte soll frank, der ganze Bonapartische Plunder in größter Unruhe sein; man spricht von zwei Aberlässen, Fieber 2c. — Daneben Gerücht von der Schwangerschaft der Kaiserin. —

Der Konig in Potedam hat Rheumatismus im Arm und muß bas Bimmer huten. Das macht ihn immer verdrieglich; er fest einen Chrgeiz darein, ftete gesund und ruftig zu er-

Das Kriminalgericht hat von den angeklagten Affessoren zwei freigesprochen, die andern sechs zu Gefängnißstrafen von 6 bis 9 Monaten und Verlust der Ehrenrechte auf ein Jahr verurtheilt, den Kreisrichter Piepsch sogar zu 18 Monaten Gefängniß. —

Die englischen Blätter wetteifern im Abkanzeln der vorlauten und dummdreiften Aeußerungen des Prinzen Albert, daß Englands fonstitutionelle Regierungsform jest eine harte Probe zu bestehen habe. Man nimmt ihm sein vorwißiges Auftreten sehr übel.

Das Manifest des Kaisers von Rußland über die Thronfolge und Regentschaft macht mancherlei Gerede. Man sagt,
der Kaiser gehe mit dem Gedanken um, sich in das Privatleben
zurückzuziehen. Die Russen sprechen mit besonderm Eifer von
seinem Bruder dem Großfürsten Konstantin. Wenn dieser
als Regent, oder auch als Kaiser — warum nicht? — den Ihron
bestiege, so gab' es Bewegung! —

"Unfre Kammern — oder Häuser, wie man jest sagen muß, — wie gering jest und verachtet, können plöslich unsemein wichtig werden, und dann wäre doch zu wünschen, sie etwas besser zusammengesest zu sehen, als jest, damit nicht die Kreuzzeitungsparthei plöslich zu dieser Macht gelange." — Wichtig? Macht? wie sollte das kommen? — "Wenn es zum Kriege käme, so läge das entscheidende Wort in den Kammern, die das Geld schaffen müßten." Oder auch, man schaffte sie ab und seste die ganze Verfassung aus. — "Dann bekäme man keinen Heller zu einer Anleihe! Man hätte auch nicht den Muth zu so kühnem Schritt, im Gegentheil, man sieht sich änasstlich um nach Stüben."

Donnerstag, ben 21. Juni 1855.

Geschrieben. — Ausgegangen mit Ludmilla und Fräulein Anna Gottheiner — ein wadres, verständiges und aufrichtiges Kind von neunzehn Jahren. — In die neue Grüngasse gegangen, zum Kriegsrath Müchler, ihm den bisher schlechten Erfolg meiner Bemühungen mit seinen Kriminalgeschichten zu sagen. Er ist sehr schwach, hat aber sein gutes Gedächtniß und noch frische Lebensansprüche. Seine Sache wegen des Gedichtes von ihm, das unter die Schiller'schen gerathen ist, hat er abermals in einer kleinen Druckschrift zur Sprache gebracht, das ist ein Lebensstoff, an dem er immersort sich nährt und erlabt! Er möchte gern noch von sich reden machen, höheren Ortes berücksichtigt werden. Warum auch nicht, da er noch lebt und thätig ist?

Freitag, ben 22. Juni 1855.

Unruhiger Schlaf, widrige Traume; vergegne Rleinigkeiten aus vergangenen Zeiten schwellen fich auf, und machen fich schwer. —

Telegraphische Berichte von Pelissier und Raglan, daß Franzosen und Engländer am 18. Juni gleichzeitig die Werke von Sebastopol gestürmt haben, aber zurückgeschlagen worden sind, natürlich mit großem Berlust. Es thut mir sehr leid, aus besondrer Sympathie, meine Sache jedoch ist dabei nur solgerungsweise betheiligt, und nur eine sehr zweiselhafte Folgerung. Was aus den Dingen wird, wissen wir ja nie! Der Wis der Geschichtsentwicklung ist unberechenbar. Wo das Gute und Rechte sich nicht unmittelbar zeigt, sind wir stets in der Irre; hier aber zeigt es sich nicht unmittelbar, wenigstens mir nicht.

Besondere Bildungsbluthe nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis jum Ende deffelben im nordwestlichen

Deutschland, in Samburg, Sannover, Göttingen, Braunichweig, Selmitedt, Lubed, Solftein, Schleswig, Oldenburg, Bremen, bis nach Rovenbagen bin, und mit farten Ginfiffen von England ber. Berricbende Birfungen, Die fich über gang Deutschland erftredten. Rlopftod, Bon, Claudius, Die Stolberge, Die beiben Reimarus, Leffing, Schröber, Jacobi, Lichtenberg, Schlöger, Campe, Rnigge, Ebert, Efchenburg und bundert Undre; bagu die vielen Englander, Frangofen in Samburg, Danen zc. Ludwig von Def, Ardenbols, Bufch, Sievefing ze. Bie ganglich verschwunden ift alles bas! Der gange Landerstrich ift obe und unfruchtbar, Gingelnes findet fich noch bin und wieder, aber fparlich, und ohne ben früheren Bufammenbang, Die frübere Bechfelmirfung. Bimmermann und Martard find noch nachzutragen, das gange Gewicht ber Universitäten Göttingen und Riel. Bon Rünftlern Tifcbein, Riepenhaufen, Rambera 2c.

### Sonnabend, ben 23. Juni 1855.

Traumreicher Schlaf, unruhige Nerven. — Geschrieben. — Besuch vom Grafen von Kleist. Er war in Kurland, nachher am Rhein, in Bonn, in Koblenz. Er hat sein Unterthansverhältniß zu Preußen gelöst, er verhehlt nicht, daß das Herrenhaus die lette Ursache war, die ihn hiezu bewog; darin zu sein wäre ihm wenig Ehre und Freude, nicht darin zu sein aber doch eine Kränfung gewesen, er wußte, daß der König dem Prinzen von Preußen, der Kleist's Ernennung beantragte, entschieden mit Nein geantwortet, er konnte voraussehen, daß, falls er von den Familienmitgliedern gewählt würde, der König ihn nicht bestätigen würde. Daher schnitt er lieber alles ab, mit bittern Gefühlen freilich und Berwünschungen; er hat außer dem Grafentitel hier nichts erreicht, Mitglied des Staatsraths hatte er werden wollen, Oberjägermeister, nichts wurde

gewährt. Der König hatte ihm früher die Zustimmung zur Erwerbung von Sagan ertheilt, dann nahm er sie zurück, und ließ die herzogin von Dino das Thronlehen und den Titel davon erlangen. Alle hoffnungen scheint er doch nicht aufgegeben, wenigstens einige auf die Thronbesteigung des Prinzen von Preußen gesetz zu haben. Er tropt auf seinen Reichthum, aber darin steht er doch nicht in erster Reihe. Kleist hat in Bonn Bettina'n von Arnim gesehen, sie saß im Lehnstuhl still und gebückt, den Blick zu Boden gesenkt, und sprach nur karglich hie und da ein Wort; ein Zustand, der ihrem sonstigen Wesen ganz und gar widerspricht!

In Baden, in Würtemberg, in Hessen, überall regt sich der Abel und die Geistlichkeit; in Hannover macht der Adel die größte Anstrengung, doch hält die alte Verfassung heute noch, vielleicht morgen nicht mehr! — Hier in Preußen triumphirt er, doch ist er weder befriedigt noch sorgloß! —

Der Prediger Uhlich in Magdeburg war in erster Instanz wegen Presvergehens, Aufnahme bes Beschlusses, der die freie Gemeinde unterdrückt, in sein Sonntagsblatt — verurtheilt worden, die zweite hat ihn freigesprochen. — Die Polizei macht ihm aber schon wieder neue Scheerereien!

Sonntag , ben 24. Juni 1855.

Schlechter Schlaf, abgeschmadte peinliche Traumbilder; sie waren mir so wichtig, daß ich sie festhalten wollte und mittheilen, wach verlor ich sie gleich, und auch gang gern! Wird es einst mit dem Erdenleben auch so sein?

Bucher fagt heute in feinem dritten Artifel über die Parifer Ausstellung von Bacon's Novum organum: "Ein Buch, auf das die Engländer Grund haben mehr ftolz zu sein, als auf Shakespeare." Ich weiß recht gut, welch edler und bedeutender Geift Bacon ift, und weiß, daß der treffliche Bucher nicht ohne gute Gründe spricht, aber hier kann ich ihm durchaus nicht beistimmen. Ich halte im Gegentheil den Einfluß Bacon's im Allgemeinen für einen großen Schaden, an dem die Engsländer fortwährend leiden; die Philosophie Bacon's hat sie von der tieferen und tiefsten Untersuchung abgeschnitten, aus der allein wahre Geistesfreiheit entspringt, hat sie nach andern Richtungen gefördert, aber in religiöser und firchlicher hinsicht sie den engsten Beschränkungen preisgegeben, aus denen nur wenige ihrer begabteren Geister sich unter großer Misbilligung zu befreien gewußt.

In George Sand gelesen; neue und sehr leuchtende Ansicht über die Jesuiten; einigermaßen sah schon mein Bater, ihr Zögling, sie so an, und ich nach ihm. Daß sie in der katholischen Kirche eine Art Freiheit, einen Widerstand gegen Pabst und Kirche vorstellten, war und bekannt; ihre scheindar unbedingte Unterwürsigkeit konnte und darüber nicht täuschen, aber auch jener Kern unsern Haß gegen die lügenhaste Form nicht schwächen. Auch Boltaire wußte die guten Seiten der Jesuiten wohl zu schäßen, während er die schlimmen unermüdlich bekämpste. Daß Frau von Dudevant zu dieser Auffassung gelangte, und sie jest, grade jest, so licht auszusprechen veranlaßt war, gehört zu den Merkwürdigkeiten, die wir erleben. Sie sagt wunderbare Wahrheiten über Religion, katholische Kirche, Beichte 2c.

In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend war im Hotel du Nord unter den Linden großer Lärm. Der Jocey-Klub war versammelt, und in Folge der stattgehabten Pferderennen sehr belebt. Man trank und jubelte tief in die Nacht hinein. Mitten in diese Fröhlichkeit trat ein Fremder, man fragte ihn, was er wolle? er erwiederte: "Ich will einmal sehen, was hier vorgeht!" Man sagte ihm, er möchte sich entfernen. Alls er hierauf zu erkennen gab, er sei ein Polizeibeamter, fühlten sich die vornehmen Junker und aristofratischen Offiziere erst

recht gereizt, es fam zu heftigen Reden, ja Thätlichkeiten. Auf den Pfiff des Polizeimanns war gleich eine Anzahl Konstabler versammelt, die Widerseslichen sollten verhaftet werden, die Offiziere wollten sich nicht verhaften lassen. Gin herr von Prillwis sprang während des Lärms aus dem Fenster und eilte zu hinckelden. Die Offiziere fordern Genugthuung, die Polizei ihrerseits auch.

(Ein Prinz von Medlenburg war dabei, ein Prinz von Hohenlohe. Der Polizeilieutenant Dam ist erst verspottet worden — man warf seinen helm unter den Tisch, da gehöre er hin — dann geprügelt. Einer zog den Degen und wollte "den hund todtstechen". Es war nicht nur ein Trints sondern auch ein Spielgelag; nach einigen Angaben hätte der Wirth selbst, aus Furcht vor Strafe, die Polizei herbeigerufen um das Hasardspiel zu hindern. Die verschiedensten Angaben laufen umher. Die Polizei wendet die größte Sorgsalt an, um die Sache zu vertuschen, nicht in die Zeitungen kommen zu lassen.)

Johanniter-Feier in der Schloßfapelle. Gine große Angahl neuer Johanniter befamen den Ritterschlag. Dummes Zeug! Buntes Gepränge, Ceremonieen, Spielerei mit Religion und Ritterthum, den meisten Johannitern selbst ein Gespött! —

Montag, ben 25. Juni 1855.

Welcher Damon giebt sich jest mit Berfertigung meiner Träume ab? Schiller's Tod ein Geheimnis, man weiß nicht wann, wie, und nicht einmal ob er gestorben? Was hat mir hans von Bulow gethan, daß ich sein Mörder wurde, und dann, verwundert über mich selbst, gleichmuthig weiter lebte? —

Der Ronig ift wieder erfranft; Die Merzte hatten nicht zugeben wollen, daß er die gestrigen Geremonieen in ber

Schloßtapelle mitmachte, er aber gab die nachdrudliche Erflärung, es sei von größter Wichtigfeit, sei durchaus nothwendig; da mußten sie schweigen. —

Im englischen Parlament wird in den stärksten Ausdrücken bas völkerrechtswidrige, barbarische Berfahren der Russen bei Hangö gerügt, auf Rache gedrungen 2c. Die Urt, wie det "Russische Invalide" in St. Petersburg die Sache zu besichönigen sucht, ist höchst erbärmlich, und zeigt nur die Unversschämtheit der Lüge. —

Nur die einzige "Montagspost" macht heute in zwei Zeilen eine Anspielung auf die "in einem Hotel unter den Linden vor ein paar Tagen stattgehabten nächtlichen Unordnungen". Alle andern Blätter schweigen, den Winken und Warnungen der Polizei gemäß. Der Kanzleirath Jacoby (der berüchtigte Joel Jacoby) hat sorgfältig nachgeforscht, was man im Publikum schon von der Sache wisse, und versucht davon eine abgeschwächte Schilderung in Umlauf zu setzen; der abgeseimte Kerl ist aber diesmal so dumm und plump, daß grade durch ihn die schlimmsten Umstände erst recht bekannt geworden sind. Das kommt davon, wenn man jede Nichtsnutzigkeit zu Polizeis diensten verwenden zu können meint!

Ueber die Memoiren Talleprand's. Er hat sie seiner Nichte der Herzogin von Dino (Sagan) und herrn von Bacourt zur Berwahrung übergeben. Sie sollen erst dreißig Jahre nach seinem Tode veröffentlicht werden; damit sind die Brüfungen seiner Zeitgenossen vermieden, was den Werth der Angaben mindert.

In den Blättern für litterarische Unterhaltung giebt Gerr Marggraff eine ausführliche Beurtheilung des Frentag'ichen Romans "Soll und Saben", und scheint mit gutem Rechte denselben auf eine giemlich untere Stufe berabzustellen. —

Dem General von Sopfner machte jemand große Lobspruche über feine Geschichte des Krieges von 1806 und 1807, und

ereiferte sich über die gräßliche Berwirrung und Rathlosigkeit, die damals im preußischen Kriegswesen geherrscht. Der General sagte mit bedächtigem Ernst: "Dürsen wir denn sicher sein, daß es jest nicht ebenso, nicht noch ärger sein würde?" Bemerkungen, wie ein König von Preußen sein müsse, wenn er es in der That, und nicht blos dem Namen nach sein wolle.

# Dienstag, ben 26. Juni 1855.

Träume von Juden und jüdischen Gebräuchen! Früh aufgestanden und geschrieben. — Der heutige Publizist macht in unscheinbarster Weise die ablehnende Bemerkung, es lohne nicht der Mühe über die neulichen Borgänge in einem Hotel ausstührlich zu berichten, dergleichen sei unbedeutend und werde gleich vergeisen sein wie so vieles Andre. Ja, vom Publikum! Aber Offiziere und Polizei werden es schon behalten! Der König soll ansangs im höchsten Jorn gegen die Polizei gewesen sein, darauf soll dieser sich gegen die Offiziere gewendet haben, endlich aber durch Hinckelden's kluges Behandeln neutralisitt worden sein. Dem Könige wird alles Weitläusige, sagt man, bald langweilig, und wenn er ausstührliche, wiederholte Borträge mit gehäuften Ukten zu befürchten hat, wendet er sich leicht von dem Gegenstand ab. Das wird denn steißig benutzt. —

herr von hindelben fagt, er gabe viel darum, wenn die Geschichte im hotel du Nord nicht gewesen wäre, er habe jedoch bestimmten Besehl vom Könige gehabt, das hasardspielunwesen nicht länger zu dulden. Die Sache des Spiels wird also sehr in den Bordergrund gezogen. herr von heidebrand, wegen Spiels längere Zeit schon übel angesehen, und Mitglied des Joden-Klubs, ist von Berlin ausgewiesen worden. Dagegen wird der Polizeilieutenant Dam wohl an einen andern Ort versetz werden.

Die gestrige "Feuerspriße" enthält auch einige Angaben über den Borfall. Un diese Montageblätter scheint die Polizei bei ihren Warnungewinken nicht gedacht zu haben. Die Gestüchte im Bolf sind sehr mannigfach, überbieten einander, widersprechen einander. Nach einigen Angaben waren die Offiziere betrunken, nach andern der Polizeilieutenant.

Die Zeitung "Le Nord", mit russischem Geld gestiftet, erscheint nun in Brüssel, und lügt Unabhängigkeit von der russischen Regierung! Die belgische Regierung hiedurch nicht geirrt, hat die nicht belgischen Mitarbeiter von Brüssel weggewiesen, und damit dem Blatte das herz ausgebrochen; es war vorauszusehen, daß Frankreich und England das Untersnehmen, das ihnen unter die Nase mit der Faust drohte, nicht würden bestehen lassen. Die ganze Sache war übel ansgelegt. —

Die Berlufte der Franzosen und Englander am 18. bei dem mißlungenen Sturm sind nun genauer angegeben, weit geringer als man dachte. — Große Zerstörungen im Asoff'schen Meer. —

Bu Sause noch Gespräch mit Ludmilla. — In Goethe gelesen, in Baulabelle, Lichtenberg. — Englische Tagesblätter. —

Mit Erstaunen und Sorge seh' ich aus mancherlei Zeichen, welch ein tropiges und drohendes Geschlecht in der jehigen Jugend heranwächst, die Knaben alle sind muthig und raufsbegierig, achten keiner Autorität, als die sie selber als solche gutheißen, höhnen alle die Lehren, die der Staat und die Kirche als die einzig richtigen aufstellen, sind freizeistischend. Wenn man die Schaaren aus den Schulen auf die Straße stürzen sieht, so kann man aus den Gesichtern und dem Benehmen schon erkennen, welch ein Geist der Unabhängigkeit und Entschlossenheit in dieser Jugend herrscht. Sie kümmert sich um die Erwachsenen nicht, treibt auch nicht den

früheren Unfug, ist nicht berausfordernd, aber sie leidet keine Becinträchtigung, und wirkt sogleich auf die versuchte zurück. Die Konstabler halten sich der Schuljugend gegenüber sehr vorsichtig, und schenen sich mit ihr anzubinden. Bemerkens-werth ist auch, daß unter den Knaben noch die Borgänge, Medensarten und Stichworte von 1848, die bei den Erwachsenen etwas vergessen scheinen, noch in gutem Andenken und gäng und gäbe sind, wie z. B. "An meine lieben Berliner", Jacoby's Borte an den König, "breiteste Grundlage", ja sogar das Bort "Erbweisheit" ist in spöttischem Sinne gehört worden.

#### Mittwoch, ben 27. Juni 1855.

Unholde Träume! Bie darf dies Unthier Reumont in meinen Schlaf eindringen? Zwar that er es. um sich zu versabschieden, aber auch so nur unwillkommen! Sein Bater, Arzt in Nachen, ließ sich von Eulogius Schneider Empfehlungsbriefe an Robespierre geben, diese wahre Geschichte verwandelte sich im Traum zu den widrigsten Zerrbildern. Der Sohn machte sein Glück durch Empfehlungen Bunsen's, dessen Name, seit Bunsen in Ungnade, nicht mehr über seine Lippen kommt. Pfui, was ist für ekles Geschmeiß obenauf!

Früh aufgestanden und geschrieben. Unterbrechung durch Schwindel, aber nur furze, ich konnte bald weiter schreiben. — Polymeter in das Stammbuch der Fräulein Unna Gottsbeiner. —

Nachrichten aus Wien; Besorgnisse wegen Italien, man traut dem Louis Bonaparte nicht, und fühlt sehr, daß man ihm Grund genug gegeben hat, auch seinerseits mißtrauisch und treulos zu sein. Der Gedanke einer Berbündung mit Rußland ist gar nicht mehr so fremd; der Kaiser aber ist rathlos, unentschlossen. Das Lob, das man ihm aufpacken will,

haftet nicht, fällt gleich ab. Er ift nichts, heißt es schon, als ein gang gewöhnlicher junger Mensch. —

Oft scheint es, als batte der Lauf der Geschichte sich von den Freiheitsgebilden ganz abgewendet, als ware von den Menschen alles Frühere vergessen, aufgegeben, als kümmerten sie sich nur im Tagesgenusse binzutaumeln; aber unvermuthet erheben sich dort und hier bedeutende Zeichen eines guten und noch ganz frischen Gedächtnisses im Bolfe, das seine Tagesarbeit leistet, aber dabei der Bergangenheit wie der Zufunft gedeukt, und seiner Stunde harrt. Die Demokratie giebt mancherlei Lebenszeichen, Erinnerungen von 1848 treten häusig bervor, auch bei dem Junkerthum, der Reaktion, bei diesen freilich als Ausdruck der Furcht und Warnung!

Die Neue Preußische Zeitung will mir wieder einen Stich geben; sie fagt, Lermontoff sei nicht liberal gewesen, obschon Barnhagen von Ense ihn überseth habe! Das Biest hat keinen Stachel mehr, ist matt und stumps.

Der König will durchaus nicht frank fein, hat das Bette wieder verlaffen und Borträge der Minister angenommen. Die Königin verbehlt ibre Unrube und Besoraniß nicht.

Die deutschen Zeitungen werden allmählig dreister in Beurtheilung der französischen Angelegenheiten und Louis Bonaparte's selbst. Man läßt ihnen von obenher in dieser Richtung mehr Freiheit. Die ängstliche Rücksicht, die noch voriges Jahr jede dem französischen Gewalthaber mißfällige Aeußerung vermied oder rügte, sindet nicht mehr Statt; man fühlt, daß die Staatsstreichshand, die man bis dahin füßte und fürchtete, weniger fräftig lastet, die Furcht vor Kriegs-unternehmungen gegen Deutschland, von Stiftung eines neuen Rheinbundes ze. hat nachgelassen. In der That steht auch jeht alles anders, als vor dem Jahre.

Die Geschichte im Sotel du Rord hat ihr Ende erreicht. Brangel hatte fich der Offiziere beftig angenommen, Sindelben

der Polizei, und jener blieb vollkommen Sieger. Der Polizeislieutenant Dam hat Unrecht bekommen, seine Kameraden erklären, mit ihm nach seiner Aufführung und erlittenen Beshandlung nicht mehr dienen zu können, er bekommt den Absichied. Er war betrunken, kam mit dem Hut auf dem Kopfe, mit der Cigarre im Munde in's Jimmer, benahm sich sehr ungebührlich zc. So heißt es jeht mit Bestimmtheit, während die Theilnehmer sich lustig in's Fäustchen lachen und prahlerisch erzählen, wie sie den armen Teufel verhöhnt, genarrt und geplagt baben! Herr von Beidebrand und der Lasa, der zuerst ausgewiesen worden, soll nun gar nicht dabei gewesen sein, und ist wieder bier.

Donnerstag, ben 28. Juni 1855.

Leidlich geschlafen. - Gefdrieben. - Die Spener'iche Beitung macht bringend aufmertfam, bag fur Breugen ein neuer Rückschritt drobe, nämlich die Umwandlung der fonstitutionellen zweiten Rammer in eine ftanbifde; Die Ration fei letterer entgegen, fie moge baber auch durch die Bablen zeigen, daß fie folden Rudfdritt nicht wolle. Gut gemeint und aut gefdrieben. Aber ich fann es feinem verbenfen, ber um den Rleinfram Diefer Dinge fich nicht fummern will. Bei foldem Berrenbaus ift wenig bran gelegen, wie bas Saus ber Abgeordneten beschaffen fei; aus Diefen Dummbeiten mirb nichts Rluges, bas Gange mag ber Teufel bolen! 3ch verbent' es aber auch niemanden, der im guten Ginn auch den Rleinfram beachtet. Rur mich foll man ungeschoren laffen, ich mag und fann nicht binabsteigen von dem Standpunft, ben ich burch fiebgig Jahre Mitftrebens und Miterlebens endlich erflommen babe. - In Baulabelle weiter gelefen; die frangofifchen innern Angelegenheiten bebandelt er mit großer Gachfenntnig und icharfem Urtheil, fein nationaler Gifer ift bier

auch dem Fremden ehrenwerth, ja wohlthuend. Er haßt die Feigen und die Schurken, und die Schicksale Frankreichs waren oft genug in den Händen der einen oder der andern. Die Bourbonische Reaktion erscheint in ihrer ganzen Buth und Berächklickfeit.

Besuch von der Geheimräthin Steffens und Tochter, sie reisen nach Dresden. Traurige Nachricht von Bettina von Arnim, sie ist in Bonn schwer erfrankt, die Aerzte geben wenig Hoffnung, die drei Söhne sind schleunigst von hier zu ihr geeilt, ihre Ankunst aber durfte der Kranken noch nicht gesagt werden. Mir suhr es schwerzlich durch die Seele! Ich muß mir sagen, daß sie eigentlich ihr Leben schon ausgelebt, daß sie nicht viel Gutes mehr zu erwarten hat, wohl aber Schwerz und Leid, aber sie leuchtete noch immer für Andre, und in ihr würde ein Stern erlöschen, den zu sehen ein Trost und eine Kreude ist!

In London ernsthafte Bolksaufregung gegen die im Barlament in Antrag gestellte strengere Sonntagsfeier; als wenn die nicht schon arg genug wäre im kirchlich verdummten England! Sie sind toll mit dieser wohlseilen Frömmigseit, die noch dazu gar keinen Grund in der Bibel hat, sondern eine willkürliche Einrichtung der Menschen ist. In der Bibel ist vom Sabbath die Rede, dem siebenten Tage nach der Schöpfung, an welchem Gott geruht hat. In England stammt der Schwindel von den Aufrührern, von den Königsmördern her, und doch behalten sie ihn bei! Das Schlimmste für uns ist, daß uns England, das Land der Erbweisheit, mit seiner Erbtollheit angesteckt hat!

Der König hat wieder einen Fieberanfall. (Man fpricht von fleinen Schlaganfällen.)

Freitag, ben 29. Juni 1855.

Spat eingeschlafen und schon um 5 Uhr wieder mach. Gelesen. —

Die Krankheit des Königs, wenn auch im Grunde noch keine gefährliche, wirkt doch sichtbar auf die Haltung und das Betragen vieler Menschen ein. Die nächsten Umgebungen werden still und scheu; der Eifer der Partheien stockt; die Günstlinge sehen sich nach Wegen um, entweder neue Gunst anstatt der alten zu erlangen, oder doch leidlich gut davonszukommen. Die Neue Preußische Zeitung ist ganz matt und trocken. Die Bursche fühlen, daß sie bei einem Regierungswechsel übles Spiel haben würden. Der Prinz von Preußen ist zwar dem Adel günstig, und allem altpreußisch Bestehenden, aber die Junker-Frömmler-Parthei ist ihm ganz verhaßt; diese würde mit Schimpf und Schande vom Schauplag abtreten. — Inzwischen ist der König heute wieder wohl.

Freiheits und Baterlandsfreunde aus Hannover sind hier, um Unterstützung gegen die dortige Junkerparthei, welche die Berfassung abschaffen will, zu gewinnen. Wenn sie dergleichen vom Sof und der Regierung erwarten, so sind sie sehr verblendet; auch die politischen Gründe, die hier von Gewicht sein könnten, Preußen im Auslande freisinniger handeln zu lassen, als es im Inlande sein will, gelten im Augenblicke nichts; der Eigensinn einerseits, andrerseits die Gleichgültigseit, lassen es zu keiner Erwägung kommen. Die Unfähigseit unsere Minister wird lebhaft besprochen, nirgends edler Geist oder starker Karakter, höhere Auslicht oder Blick in die Zukunst; lauter Tagesmenschen, Gunstleute, Stellungsfrohe! "Und wenn die Humboldte, Steine, Hardenberge, Gersberge, Gneisenaue zc. bei uns wie Heu zu haben wären, Minister würden doch nur solche sein, wie die es jest sind."

Bu bem Goethe - Schiller - Denkmal in Beimar hat ber Raifer von Defterreich 300 Dufaten beigefteuert. Das mag

hingehen, obwohl schwer zu sagen ware, was der Raiser mit Goethe und Schiller zu thun hat, ja nur von ihnen weiß, außer dem Namen. Aber daß auch der — Louis Bonaparte sich mit gleicher Summe herbeidrängt und an dem Denkmal betheiligt, daß dieses Geld angenommen wird, — das ist ein Schimpf, eine Berunehrung der andern Fürsten und des ganzen Unternehmens! —

Bertraute Nachrichten aus Rußland, daß eine tiefe und weitverbreitete Unzufriedenheit im Innern furchtbar gähre, und befonders im Guden viel revolutionairer Geist sprübe. Der russischen Regierung sind Siege so nothwendig wie der französischen. Man sieht schon als unvermeidlich an, daß Rußland von der Revolution endlich auch ergriffen werde. So führt der Krieg überall zu Berwandlungen, in der Türkei, in England, in Rußland, — sie kommen aus dem Kriege so, wie sie hineingegangen, nicht wieder heraus. —

### Sonnabend, ben 30. Juni 1855.

Früh aufgewacht; geschrieben, über die politische Wirfsamkeit des einzelnen Bürgers, die Seltenheit richtigen, klaren Urtheils; es giebt Zeiten, wo er nichts thun kann, als was der Soldat im Frieden thut, sich stärken und üben, seine Wassen in gutem Stand halten, wach sein und aufmerken; es giebt wahrhaftig jest in Preußen nichts andres zu thun! Wer sich besonders berufen fühlt, möge sich an Gemeindesachen betheiligen, an Wahlen, an Kammern, aber eine Pflicht ist es nicht, und viel nügen wird es auch nicht. — In der Meinung der Männer von 1848 ist wirklich kein Boden sest und würdig, als der des damaligen deutschen Parlaments, von dem die Nationalversammlungen von Berlin und Wien nur Zweige waren, sie gründeten sich in der That nur auf den Beschlüssen von jenem. —

Daß Defterreich ein Runftheil feiner Beeresmacht auf Urlaub entläßt, wird von einigen Tagesidreibern gum Lobe Breugens benust, welches fluger und fparfamer feine Streitfrafte noch gar nicht aufgeboten bat. Allerdings ift Breugen im Augenblide barin gunftig gestellt, bag es feinen Friedenszustand noch erhalten und feine Rriegemittel nicht im voraus aufgezehrt bat, - wiewohl doch jum Theil, denn wenigstens ein Drittheil ber bewilligten Gelber ift boch ichon verausgabt, - allein biefer Buftand ift feinesmeas ein Berdienst der Regierung, feine Folge ihrer Ginficht, fonbern ift ein reines Blud, bervorgegangen aus ben Rriegsereigniffen, ein Glud, bas eben fo wieder ichwinden und in fein Gegentheil umichlagen fann, ein Glud, bas fich über Breugens Unichluffiafeit und Schwanfen ichutend gelegt bat. Baren bie Rriegereigniffe andere ausgefallen, batte Defferreich fein begonnenes Spiel, anftatt fich mit ber Befegung ber Moldau und Balachei zu begnügen, fortzusein gewagt, fo wurde Breugen jest die Schuld feiner Saumniffe fchwer zu begablen baben. Much ift zu bedenfen, bag, wenn Breugen gleich anfange mit Defterreich gegen Rufland aufgetreten mare, ber icon für jenes fo nachgiebige Raifer Rifolaus noch mehr nachgegeben batte, und die gange Rrifis einstweilen, für die ersten gebn Sabre vielleicht, befeitigt gewefen ware. Rein Berdienft, nur Glud und nur unfichres, veränderliches, das morgen aufhören fann!-

Gegen Abend Besuch von Herrn Hermann Grimm, der mit seinem Bater nach Wildbad reist. Er spricht mit großer Trauer und Anersennung von Bettinen; die Nachrichten aus Bonn lauten etwas besser, doch soll die Hoffnung gering sein, und die Lebensgesahr nicht beseitigt. Bettina war längere Zeit so, daß man gar nicht mit ihr reden konnte, sie wurde daher auch ohne ihre Zustimmung allöopathisch behandelt. Wenn sie stirbt, wird es einen großen Riß geben, sie wird Allen, die sie gekannt haben, aus schwerzlichste fehlen, und kann durch nichts ersest werden. — Grimm dann bei Ludmilla. —

In Lichtenberg gelesen, in Forfter's Briefen, in Goethe. — In den Arnim'ichen Papieren einiges geordnet. —

Gutes Wort von Lichtenberg: "Das, was man mahr empfindet, auch wahr auszudrücken, mit jenen fleinen Besglaubigungszügen der Selbstempfindung, macht eigentlich den großen Schriftsteller, die gemeinen bedienen sich immer der Redensarten, das immer Kleider vom Trödelmarkt find." Kleine Beglaubigungszüge der Selbstmpefindung, das trifft! Jean Jacques Rousscau, Rahel, Dudevant!

Der Pring Friedrich Wilhelm, Sohn des Pringen von Preußen, hat es gewagt, mit dem König über Dirichlet zu sprechen, den Minister von Raumer anzuklagen, daß er für jenen nichts zu rechter Zeit gethan, und den König anzugehen, daß er an den König von Hannoverschreibe, um Dirichlet wieder loszubekommen. Der König schimpste auf Raumer, wollte sich aber doch zu nichts entschließen. Brief des Prinzen hierüber an Humboldt. Guter Wille.

## Sonntag, ben 1. Juli 1855.

Die Nationalzeitung bringt einen Artifel, der ihren preußischdeutschen Standpunkt darlegt und vertheidigt; einigem fann ich
beistimmen, andrem nicht; auf letteres hab' ich schon im voraus geantwortet, noch gestern zum Theil. Preußisch und Deutsch,
das mein' ich auch, aber mit dem Bort ift's nicht gethan, und
wenn es die Sache gilt, ist sie nicht zu finden!

Sendung von herrn hermann Grimm: "Die Familie von Mepern. Bon Kurt von Schlözer. Berlin, 1855." Eine fleine Sonderschrift. —

Besuch vom Grafen von Kleist. Drittehalb Stunden. Mancherlei Mittheilungen, muthwillige, ernste, vertrauliche, allgemeine. Die Zeit verging rasch genug. Bom hiesigen Sofe, dem Leben der jungern Bringen, dem Gittenzuftande, den gesellschaftlichen Berhaltniffen 2c. ergiebige Nachrichten.

Nachricht, daß Lord Raglan in der Krim geftorben ift, am 28.

In Rahel's Papieren gearbeitet; die Erinnerungen wurden so lebhaft und bewegten mich so, daß ich die Arbeit nicht lange fortzusehen vermochte. —

In Baulabelle gelesen, in Zeitschriften. Französische Sachen. — In der Schrift von Kurt von Schlözer machte mir besonders die Schilderung Johann Gottsrieds von Meyern, des Geschichtschreibers des westphälischen Friedens, viel Bergnügen; mit einer Geschicklichkeit und einem Maße, die ich Goethisch nennen möchte, wird uns ein Bild seiner großen und schwierigen Arbeit, und unvermerft auch des ganzen westphälischen Friedensgeschäfts in aller Kürze vor Augen gestellt. In der Aufzählung der Meyern'schen Familienglieder vermiß ich den badischen Geschäftsträger von Meyern, den ich in Karlstruhe und Berlin gefannt, und dessen gute Anlagen leider in eigensinniger Frömmelei untergingen. Er war aus Braunsschweig. Mein Dya-Na-Sore-Meyern scheint einer anderen Familie angehört zu haben. —

Seute find die neuen Anschlag-Säulen von Litfaß in öffentlichen Gebrauch geset. Un den Straßeneden, Brunnen und Bäumen find über Nacht alle früheren Anschläge verschwunden. hindelben bildet sich nicht wenig ein, diese neue Einrichtung durchgesetzt zu haben. Indeß erhebt sich mancher Widerspruch, besonders auch wider die damit verbundne bobe Steuer.

In englischen und französischen Blättern wird von der Krankheit des Königs gesprochen, als wenn es mit ihm zu Ende ginge; sie sprechen von bevorstehendem Thronwechsel, und das mit zu gewärtigendem Wechsel der Politik Breukens.

herr von Profesch ift jum Bundestag jurudgefehrt. Defterreich legt es wiederholt darauf an, Deutschland an fich ju binden in ihm die Obermacht zu erlangen. Was Preußen nicht erreichen konnte, — aus Mangel an Entschlossenheit "und aus
thörichtem Respekt des Königs vor den deutschen Fürsten", —
bas kann Oesterreich glücklich gewinnen. Desterreich ist entschlossener, fühner, hat ganz und gar nichts von jenem thörichten
Respekt, im Gegentheil, es sieht die Fürsten als seine Basallen
an, die durch Empörung sich losgerissen haben; wenn sie alle
zu Grunde gingen, Desterreich würde dazu lachen. —

## Montag, ben 2. Juli 1855.

Erinnerungen vergangener Zeiten werden mir lebhaft aufgeregt burch bas eben ericbienene Buch: " Clemens Brentano's gefammelte Briefe von 1793 bis 1842. Mit vorangebender Lebensbeidreibung Des Dichters. Frantfurt am Main, 1855." 3mei Banbe. Das Buch macht mir ben wibrigften Ginbrud. es giebt mit allen feinen richtigen Ungaben und authentischen Mittheilungen burchaus feine Wahrheit, ihm ift die Sauptfache das fpatere firchliche Frommeln des Belben, fein aus feiger Ungft und lappifder Safelei gufammengefentes fatbolifches Gifern, alles Unbre foll bagegen ichwinden, bochftene ale Bea und Stufe bagu gelten. Beld ein genigler, toller und nichtenutiger Burich er mar, erfahrt man burch biefe Schilberung nicht. Der wilde Brentano war wenigstens liebenswurdig, ber befehrte ift nur widerwärtig, fein Talent fogar erlifcht, und es bleibt nur eine troftlofe Schmache übrig, Die boch noch eitel ift, und blenden mag. Auch fein Bildniß bat in duftern, fummervollen Bugen ben Ausbrud ber Schmache, er icheint über feine eigne Elendigfeit, die er recht gut fannte, ju trauern. Und Diefer lugenvolle Schwächling bat ben Glaubeneleuten imponirt, bat auf den Fürftbifchof Diepenbrod von Breslau ftart eingewirft! Wir erfahren, bag biefer vormalige Rriegemann

ale Rirchenfürft im Sabre 1848 in Breelau fo von Ungft und Schreden ergriffen worben, bag er unter anbern bie Briefe Brentano's an ibn ale gefährlich verbrannt bat! (Grade wie Saviany bier!) Das gange Buch ift ein Jammerding, nichts tritt in bas geborige Licht, weder Brentano's Seiratben, noch feine Freundschaften, nicht feine Berbaltniffe, noch feine Begegniffe; fein Berbaltniß ju Quife Benfel ift gang falich geschilbert; überall find die größten Luden. Dag nicht von den Brugeln und Ohrfeigen Die Rede ift, mit benen er überall bebacht worben, will ich nicht einmal rügen. Ueberhaupt war weniger feine Schattenseite barguftellen, ale vielmehr feine Sonnenseite, Die nun burd die faliche Richtung gang verdüftert ift. Gin midriges. ein schlechtes Buch! Aber ich werd' es boch genquer burchfeben muffen. - Der Bring von Breugen mar in Schleffen auch beim Fürften von Satfeldt in Trachenberg jum Befuch. und war mit seiner bortigen Aufnahme febr gufrieben, wie er bem Gurften und ber Gurftin in ben verbindlichften Musbruden bezeugte. Much bierin wiberfpricht ber Bring burch fein Benehmen auffallend bem bes Ronias, ber ben Gurften durchaus unanädig behandelt, und besonders von der Fürftin nichts miffen will, weil fie ben fatholischen Fürften gebeiratbet. ber fich von feiner früheren Gemablin bat icheiben laffen, mas awar die Landesgesete ibm gestatteten, Die fatholische Rirche aber nicht. Die Breslauer Zeitung bebt biefen Befuch bes Bringen febr bervor. -

Das erste Blatt von Le Nord verspricht große Mäßigung und Billigkeit, nennt aber die Kreuzzeitung als seine Gleichsgesinnte! Hr. von Schöpping fordert hier alle Welt zu Beisträgen auf, verspricht reiche Bezahlung, und wirbt Berichtserstater an; die Lumpen von hiesigen Litteraten, die hier etwas verdienen möchten, können aber zu wenig Französisch.

Dienstag , ben 3. Juli 1855.

Leidlicher Schlaf, aber widrige Traume von Franzosen! Früh auf und geschrieben. Die Arbeiten häusen sich wieder ungebührlich, die Kundschaft ist sehr groß, nur ist sie eine solche, die man gern Andern überließe! Manustripte durchsehen und allenfalls durchbessern, Berleger dafür schaffen, Beiträge zu Zeitsschriften geben, gedruckt Erschienenes rühmend anzeigen, Restrologe schreiben, und dann noch artige ganz unnöthige Unterhaltungsbriese, damit könnte sich ein Geschäft führen lassen, das an Umfang alle andern überslügelte!

Sier berricht jest eine große Abivannung und Gleichaultigfeit, man bat für ben Augenblid nichts von Franfreich noch von Rugland ju beforgen, und daß Defterreich fein Beer verringert, erfüllt die Gemutber mit ichabenfrober Tragbeit; nun glauben fie erft recht ficher ju fein und bem Gigennug und Beranugen rubig nachgeben ju burfen. Dies ift Die allgemeine Stimmung ber Regierenden wie der Regierten. Der Ronig, die Bringen, die Staatsminifter und boben Beamten fonft benten an Commeraufenthalt, Babereifen, Ferien, Die Staatsmaschine wird der Obbut der Gesellen und Lehrburschen überlaffen, und wenn nichts Außerorbentliches vorfällt, genügen biefe auch völlig, fie thun ohnebin zu allen Zeiten bas Rothigfte und Befte, und zeigen recht eigentlich, wie überfluffig die faulen, wohllebenden, fogenannten Minister find. Doch flüglich genug haben diefe fich gemiffe Entscheidungen vorbehalten, und machen fich daburch nothwendig, fo daß es zum Unglud werden fann, wenn fie fehlen. Bas fummert bas die Schwelger und Praffer! Gie rechnen auf Glud und haben's nur ju oft! Doch fommt gewiß der Tag, wo jede Nachläffigfeit und Berfaumnig ibre Bergeltung findet; und ingwischen wenden die Menschen fich immer mehr ab vom Staate, vom Baterlande, es fommt wieder dabin, wo wir es im Jahre 1806 faben. Giner ber angefebenften Ebelleute und reichften Befiger in ber Mart,

ber Rammerberr von Bulfnis, welcher mit andern Edelleuten nach dem Frieden von Tilfit dem Raifer Rapoleon in Dresten aufwartete, um Rachlag ber Kriegegablungen zu erwirfen, bat bamale den Eroberer, boch lieber die Marf bem Konigreich Beftphalen einzuverleiben, ba murben fie es beffer baben und leichtere Steuern tragen. Go bachten bamale viele Mitglieder ber Ritterichaft, doch gum Glud nicht alle, fondern eine Dinberbeit. Seute ift bas Die Wefinnung ber Debrheit, Die niedriafte Selbitfucht beberricht Diefe Junfer und viele fagen es ohne Scheu. daß fie fein andres Baterland anerfennen ale ibren Bortbeil, daß fie für ihren Ronig und das Saus Sobengollern nichts fühlen, daß fie unter auten Bedingungen eben fo gern Sachfen, Medlenburger ober auch Ruffen werben, - nur nicht Frangoien, benn bei benen balten fie aute Bedingungen fur unmöglich, fonit bequemten fie fich auch unter Louis Bonaparte, wie Da= male unter Berome Bonaparte. - 3ch batte beute besondre Beranlaffung ju tiefen traurigen Gebanten. Breufen ift ein Schiff ohne Steuer, Die bochften, Die dringenoften Bflichten werden verfaumt, Die icheuflichsten Gifte verbreiten fich im Innern, Die icondlichiten Seucheleien und Bosbeiten fteben in Macht und Unfebn, Die edelften Rrafte find gelähmt, Die guten Richtungen verschloffen ober eingeengt. Bas wird die Geichichte einft von diefen Jahren, von diefer glücklichen nicht gu hoffen gewesenen Krift, die fo ichmachvoll verfaumt wird, ju berichten baben! Die Ratastrophe von 1806 ift auch nicht in Diefem Jahre gemacht worden, fondern langfam bereitet vom Sabr 1786 an, immer machfend und ichwellend bis gum Musbruch! -

Die Polizei geht so weit zu behaupten, daß Wirthe, Konditoren, Raufleute, welche gedruckte Ankundigungen in ihren Lokalen aufhängen wollen, dazu erst eine polizeiliche Erlaubniß haben muffen. Wenn der Inhalt nichts Unerlaubtes entbält, so wäre hier, sollte man denken, nichts was die Polizei hindern darf. Aber freilich, die geliebten Unfchlagfaulen follen nicht gefährdet werden! -

Mittwoch, ben 4. Juli 1855.

Früh um 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr Ludmilla zum Bahnhof gebracht, um halb 8 fuhr sie nach Hamburg ab. Ich werde für Scheiden immer empfindlicher, die Trennung that mir weh, doch ließ ich mir's nicht merten. Als ich wieder nach Sause kam, fand ich die Wohnung groß und leer und still, und empfand schmerzlich den vollen Werth eines durch Einverständniß, Zutrauen und Neigung uns verbundenen, mitlebenden Wesens. Ich stürzte mich in großen Fleiß, und schwieb den ganzen Bor- und Nachmittag, einige Untersbrechungen abgerechnet.

Einiges in dem abscheulichen Lugenbuche "Briefe und Leben Des Clemens Brentano" gelefen, Urnim'iche Sachen, Tagesblätter und Flugschriften. —

3mei Todesnachrichten in der Zeitung; Prof. Dr. Siebert ftarb in Jena, in Rugland Froloff, der Ueberseger des Rosmos.

Die Times haben schredlich über Breußen und namentlich gegen den König selbst geschimpft; das Pariser Blatt Assembles Nationale vertheidigt uns, das hiesige Ministerialblatt nimmt die Bertheidigung auf; so erfährt das ganze Land, wie von Kremden der König und seine Bolitik angesehen werden!

Reumont ergählte heute, daß der Saß der Italianer gegen die Desterreicher alles übertreffe, was man sich davon vorstellen tonne; die Lombarden vor allen, aber auch die sonst milben Benetianer habe er in größter Erbitterung getroffen, in unversjöhnlicher Spaltung und Absonderung von den Deutschen.

Bon einem Ruffen wurde ergahlt, der den Deutschen in Rufland, das heißt den einheimischen Rur-, Lief- und Gith-

ländern, einen gewaltigen Ausbruch des Russengeistes prophezeihte, einen Buthanfall, dem sie unterliegen würden. Dieser Russe hatte auch gesagt, die russischen Bauern seien längst voll Freiheitsgedanken und reif zur Empörung, sie wüßten alles ganz genau, was in der Welt vorgegangen sei und vorzehe, die Ohnmacht und Feigheit der Fürsten im Jahre 1848, ihre nachherige Wortbrüchigkeit, die Revolution sei damals in Russland ganz nahe gewesen, sie werde unsehlbar auch dort eindringen.

Berr Regierungerath \* bat mir über ben jesigen Ruritbifchof von Breslau, Dr. Forfter, fcone Dinge mitgetheilt. Diefer Rirchenfürft war vor vielen Jahren febr vertraut mit den Gebrüdern Theiner, und bat unter andern zu dem in Breslau noch jest lebenden Bibliothefar Theiner voll Unwillen gefagt, das Deffelefen babe er fatt, es fei ja doch nur bummes Beng, und niemand glaube mehr daran, am wenigsten bie Bfaffen felbit, er werde auch in der That aufhören, fich mit der Alfangerei ju befaffen. Als aber Diepenbrod nach Breslau tam, machte Foriter balb eine Schwenfung, ftellte fich fromm und eifrig, ichmeichelte bem gurftbifchof, gewann beffen größtes Bertrauen und murbe von dem Sterbenden nachdrudlich ber Gunft bes Ronigs empfohlen, burch bie er benn auch ber Rachfolger von jenem geworden. Golden Beuchler bat man nun an biefer bedeutenden Stelle, folden nichtenunigen Burichen! Man will folde, man balt folde für die brauchbarften, man bat fie am liebsten; daß ibr Bortbeil fie einmal auf die andre Geite ftellen fonnte, benft man nicht, man bofft nun für immer im Befite ber Macht zu bleiben, und rechnet auf deren Weffeln. --

In der Lebensgeschichte Clemens Brentano's S. 55 wird gesagt, er habe das Trauerspiel "Alops und Imelde" in der Zeit von 1813 bis 1815 geschrieben, aber das Manusfript von einem Freunde, dem er es anvertraut hatte, nie zuruckbekommen, daber es nicht jum Drud gelangt sei. Er hat das Stud in Brag 1811 unter meinen Augen ganz fertig gesichrieben, und dann gleich die Libussa begonnen. Der Freund war ich. Gein Manustript aber hat er 1814 durch Rabel wieder bekommen, wie ein Brief von ihm dies bezeugt.

Unfre Generale fagen, es sei zwar gut, daß wir nicht mobil gemacht haben und die bewilligten Gelder noch großenstheils daliegen, aber mehrere Millionen seien doch schon unnug ansgegeben, aus thörichtem Eifer, und die wurden uns, wenn es Ernst wurde, sehr fehlen. —

## Donnerstag, ben 5. Juli 1855.

Die Neue Preußische Zeitung hatte gesagt, Recht musse boch Recht bleiben, der Graf von Montemolin durfe sich bis zum letzen Athemzuge unterschreiben "Ich der König." Die Bolfszeitung bemerkt heute biezu, dies harmlose Bergnügen werde jeder ihm gönnen, auch wurde es keinen casus belli ausmachen, wenn die Hidalgo's Gödsche und Beutner sich zur Huldigung zu ihm verfügen wollten. Das Beißende liegt in der Zusammenstellung, Beutner dünkt sich hoch erhaben über Gödsche, der eigentlich nur für die unsaubre Arbeit angenommen ist, aber in der Unsauberkeit sind sie einander alle gleich, Gödsche und Gerlach, Beutner und Mitschke-Kollande, Ohm und Bagener.

Beschrieben, Gignes, Fremdes. -

Rachmittage meine Schreibereien fortgefest. -

In London große Schlägereien des Bolfs mit der Bolizei, wegen der Sonntagsfeier, über taufend Bolizeileute schlugen auf das Bolf los, welches die vornehmen und reichen Sonntagsspaziergänger durch Zuruf verhöhnte. Soldaten schlugen sich auf die Seite des Bolfs. Großes Geschrei über die Robeheit und die Gewaltsamkeit der Behörde. Der Kampf hat ein

demofratisches Ansehn, das Bolf erhebt sich gegen die Bornehmen und gegen das Beamtenwesen, das in England erschreckend um sich greift. —

Lord Grosvenor hat unter großen Borwurfen seine Sonntagsbill im Unterhause zurudgezogen. Die Polizei wird beftig angeklagt.

In Roburg ift der lippe'iche Staatsminister Sannibal Fischer, der die Beschwerdeschrift der gothaischen Ritterschaft an den Bundestag verfaßt hat, plöglich verhaftet und der Majestätsbeleidigung angeklagt worden. Er glaubte sich im Schutze der Aristokratie gang sicher. —

Louis Bonaparte hat der frangösischen Afademie nachs gegeben, und seinen willfürlichen Eingriffen größtentheils entfagt. Herr von Sacy, der erste Tageblattöschreiber, der als solcher von ihr aufgenommen worden, hat in seiner Aufsnahmsrede manches freimutbige Wort gesprochen.

Die Times waren hier wegen der Schimpfreden auf den König verboten worden, sind aber, es heißt auf Befehl des Königs, wieder erlaubt. Die Schimpfreden sind indeß durch die Gegenartifel hinreichend befannt geworden, was durch das englische Blatt selbst hier kaum geschehen konnte, da höchstens 7 bis 8 Abdrücke davon hierher nach Berlin kommen. In diesen Sachen herrscht immer noch die alte Dummheit, Regiezung weiß nichts von Litteratur! —

Ich blieb Abends zu hause, während es heftig regnete und in der Ferne gewitterte, trank mit Bergnügen meinen Thee und las in Goethe, in Bacon de augmentis scientiarum und Tagessachen.

Freitag, ben 6. Juli 1855.

Die Spener'sche Zeitung bespricht heute bas neue russische Tageblatt in Bruffel, und ruhmt bessen Offenheit und Mäßi-Barnhagen von Ense, Tagebuder. XII. gung. "Bas uns etwa in einem preußischen Organ mit Efel und Unwillen erfüllen würde, wenn es gestissentlich auf Bersherrlichung Rußlands und eine widerwärtige und intrigante Polemit gegen den Westen ausginge, das würden wir an einem Blatte, das sich offen als ein russisches ausgiebt, erstragen," aber nun wird noch sogar das letztere nie dem guten Ton entsagen, und so bekommt die Neue Preußische Zeitung gleich doppelt Ohrseigen. —

Den ganzen Tag fleißig geschrieben. Bergangne Zeiten aufgewühlt, Fragen und Zweisel. Hätten Undre, hätte ich die Sachen besser, klüger betreiben können? Im Einzelnen kann ich sagen ja, im Ganzen muß ich sagen nein. Das Gute hängt mit dem Ueblen allzusehr zusammen, geht oft gradeswegs aus diesem hervor. Dorothea von Schlegel rechnete ihre Berbindung mit Friedrich Schlegel, die sie gewiß in der Folge als Berirrung, ja als Berbrechen angesehen, zu den Wegen, welche der himmel dazu ersehen, sie zum heil zu führen; ohne Lucinde keine Katholikin! Den himmel kann man dabei aus dem Spiele lassen, aber der Zusammenhang ist so, und jedes Leben voll solcher Fügungen.

Nachrichten aus Wien. Die Beurlaubungen und Entlassungen im Heer betragen über 200,000 Mann. Was denkt man dort? Will man Rußland versöhnen? Erwartet man Erschöpfung der Westmächte? Fürchtet man deren Feindlichfeit oder neue Bolksstürme? Für alle diese Fälle scheint die Minderung der Heeresmacht und unthätiges Zusehen nicht das Rechte. Freilich ist der Mangel an Geld ein nächster, gebieterischer Antrieb! —

Aus Mostau schreibt man, daß die Anstrengungen zum Kriege nicht noch zwei Jahre so fortdauern können, daß die Menschen und die Finanzkräfte fich erschöpfen, die Unzufriedensbeit erschreckend machft.

Jules Janin hat den Muth gehabt, in einer Leichenrede

auf die Frau von Girardin feinen Freund Bictor Sugo mit Nachdrud zu rühmen, diesen Sugo, der nicht aufhört den Louis Bonaparte mit tödtlicher Feindschaft zu schmähen.

Connabend, ben 7. Juli 1855.

Brief aus hamburg von Ludmilla, sauter gute heitre Rachrichten. Geschrieben, meine Arbeit fortgesett. "Db es was hilft oder nicht, ich thue meine Schuldigkeit, wie ber Soldat, der sein Gewehr abschießt; wenn er nur zwei Schüffe thut, wo er drei thun könnte, versäumt er seine Pflicht; also frisch wieder geladen, gut gezielt, und: Feuer!"

Besuch vom General Abolph von Willisen; er ist nicht ohne Besorgniß wegen des Königs, es scheint ein ernstliches Leiden vorhanden, das die Aerzte noch nicht richtig erkennen, oder sich scheuen zu nennen. Andeutungen über Ränke, die in Wien vorgehen, Ränke, welche den preußischen Sinfluß auf Deutschland unterdrücken, den österreichischen fördern wollen; die Parthei der Gothaer, die im Berfall war, hat neue Thätigfeit gezeigt, sie buhlt mit Wien und sindet Gehör; Max von Gagern soll ein wirksames Werkzeug sein.

In Boowell gelefen, in Goethe'fchen Gachen. -

Der lippische Staatsminister Fischer ist in Koburg gegen 800 Thaler Burgschaft wieder auf freien Fuß gesetht worden. —

Der Prinz von Preußen ist heute Abend nach St. Petersburg gereift, um der verwittweten Kaiserin, seiner Schwester, Glückwünsche zu ihrem bevorstehenden Geburtsseste zu bringen. Diese Reise fällt ungemein auf, man legt ihr besondre Abssichten bei. Man bringt sie in Berbindung mit der Truppenminderung Desterreichs, mit dessen Spannung gegen Frankreich, mit der Furcht vor Nevolutionen, mit den Gedanken eines Umschlags der Dinge und Erneuerung eines allgemeinen Bundes gegen Frankreich, wobei Rußland auf seine Plane im Orient vorläufig verzichten würde. Andre meinen, der Grund sei nur, daß dem König die Rähe des Prinzen in Babertsberg jest unangenehm sei, wo derselbe gleichsam auf den Gang der Krankheit des Königs zu lauern scheine u. f. w. Diese Meisnung wird von den Herren und Damen des Hoses geflüstert, die von der Reise zum Theil früher als der Prinz wußten.

In "wohlunterrichtetem Kreise" des Hofes will man wissen, daß beim Könige Wassersucht nicht nur zu fürchten sei, sondern schon angefangen habe. —

Man ist hier sehr unzufrieden mit dem Gesandten in Wien, Grafen von Arnim. (Er geht jest eben auf Urlaub nach Kissingen oder Baden.) Man hält ihn für unfähig und nach-lässig dazu. Man ist durchdrungen von der Nothwendigkeit, ihn durch einen etwas fähigern Menschen zu ersehen. Allein niemand hat den Muth auf seine Entfernung anzutragen; auch der König thut es nicht. Jener ist einmal im Besit und so bleibt er. Auch weiß man freilich nicht, durch wen man ihn ersehen soll. Der "etwas fähigere Mensch" ist nicht zur Hand, keiner der Graf oder Freiherr und schon weit im Dienst vorgerückt oder gar Erzellenz ist, wie man doch fordert!

Für beide Schlegel, ihr litterarisches Wirken und ihren persönlichen Ruhm, war es ein rechtes Glück, daß sie den Schauplat ihrer ersten Thaten so bald verließen und sich den nahen Augen entzogen. Sie ließen eine Schaar begeisterter Anhänger und fruchtbare Reime zurück, die in ihrer fortdauerns den Gegenwart sich nicht so üppig hätten entwickeln können. Sie entgingen in der Ferne auch der scharfen Kritis ihres eignen Anhangs, die sie anwesend nicht lange ausgehalten hätten. Friedrich Schlegel zog schon 1803 nach Paris und

nach dem französischen Köln. August Wilhelm verließ 1804 Berlin und folgte der Frau von Stael.

Countag, ben 8. Juli 1855.

Ich hatte einen schönen Traum. Ich stand mit Rabel, ihr wurden die Bilder ihres Lebens vorgeführt, sie war innig bewegt, ihr wurde freigestellt sie zu verändern, glücklicher zu gestalten, schöner, aber sie rief mit Erhebung aus: "Ich will sie nicht wie sie waren, ich will sie auch nicht anders! Ich will nichts mehr aus dieser Welt; ich werfe mich in Gottes Schoß, ich bin selig!" Ich erwachte und war tief ergriffen.

Gefdrieben. Go reicher Stoff, daß ich ihn taum ju bewältigen vermag! -

berrn Dr. Babel in feiner Wohnung, Bimmerftrafe 1, besucht. Lange Unterredung mit ibm; über Bien, über die nachften Bablen, über die Reife bes Pringen von Breugen. Wegen ber Wahlen rath' ich gur Borficht und gur Abwartung ber rechten Beit, die Beborden durfen den Bolfofreunden nicht in die Rarten feben, diefe von jenen fich nicht überrafchen laffen, worauf es mabricheinlich abgesehen ift. Die Bolfsfreunde, wenn fie mitwählen - mancher wird es nicht wollen -, muffen die demofratische Kabne nicht entfalten, fondern die vaterlandische, preußische, mit ber ausdrücklichen Erflärung, daß in der jegigen Beltlage Dies vor allem geboten fei, fie muffen feine Gregoire's, fondern Roper-Collart's mablen, feine Mehrheit anftreben wollen, fondern nur eine starte Opposition, die Ginfluß gewinnt, weniger jum Durchfegen ale jum Abwehren. Reine alten Ramen, neue! Un Balbed, Unruh, Robbertus zc. ift fünftig wieder zu benten, jest nicht! Mit Diesen Unfichten ift Babel gang einverstanden. Mus Breugen ift er icon von mehreren Seiten aufgeforbert

worden, die Parole zu geben für diese Angelegenheiten, aber ihm scheint es noch nicht die Zeit. —

Der ehemalige Prediger ber freien Gemeinde in Königsberg, Dr. Detroit, hat eine gute Anstellung bei der deutschen protestantischen Gemeinde in Livorno, und predigt mit großem Beifall. Hier in der heimath war er verhaftet, verfolgt, ausgewiesen, — zu seinem Wohlergeben! —

In Darmstadt ift ein Wiesbadener Blatt, welches in preußischem Gold steht und in preußischem Ginne schreibt, vom Postdebit ausgeschlossen worden. Die Feindschaft der dortigen Regierung gegen Preußen zeigt sich in aller Urt.

Bittre Klagen über die Polizei, deren dunkles, schleichens bes Wesen in alle Berhältnisse eindringt, den ganzen Staat unterhöhlt und entsittlicht. Ungeheure Geldverschwendung für alle Anstalten der Polizei, Kosten ihrer geheimen Betriebe. Ueberall Auflaurerei, Bestechung. Der Polizeidirektor Stieber hat sich gegen Hinkelden's Willen den kleinen rothen Adlersorden geben lassen. Sinckelden läßt den Stieber durch geheime Späher beobachten. Stieber hat sich ein Gut gekauft und baut ein Haus, Paske ist ein reicher Mann. Kein Advosat will einen Prozeß gegen die Polizei oder ihre Beamten führen; nur die Offiziere bieten noch Trop, und auch nur die Hofsossischen, die nicht bedeutende Namen und Berbinsbungen haben, macht man wenig Umstände.

Ich war darin immer sehr glücklich, daß ich vor allem das Allgemeine vor Augen hatte, das Litterarische, Wissenschaftsliche oder Politische, und nachher erst meine persönliche Förberung; wenn diese dann ausblieb, war ich keineswegs versloren oder geschlagen, ich hatte immer woran ich mich freuen konnte. Das persönliche Gedeihen kam mir meist ungesucht, plöplich und oft in Zeitpunkten, wo jene Befriedigung der allgemeinen Theilnahme schwach war; gänzlich sehlte diese nie. Auch in diesen Beziehungen muß ich Rahel für mein

größtes Glud halten; fie fühlte hierin mit mir auf gleiche Beife, und gab mir überdies durch ihre Nahe, was fein andres Beschief mir batte gewähren fonnen. —

Montag, ben 9. Juli 1855.

Geschrieben. In meinen Papieren gearbeitet. — Ein öder Tag, ohne Begegniß, ohne rechten Ertrag und gang ohne Erheiterung. Im Gegentheil mancherlei Unangenehmes drängte sich ein; sogar die Kanarienvögel machten mir Berbruß und Sorge, worüber ich doch zulest lachen mußte. —

Nachrichten aus Paris. Louis Bonaparte's Macht ist noch vollständig, aber sein Ansehn tief erschüttert, und seine Lage fängt an sehr bedenklich zu werden. Es gehen gefährliche Worte um, daß er Frankreich zu Grunde richte, das heer vers derbe, die Hussenuellen erschöpfe. Sonderbar genug wünschen die Russen seine herrschaft zu erhalten, sie hoffen noch ihn zu gewinsen und gegen England zu gebrauchen. Er zeigt keinen Karakter, nur oberflächlichen Berstand, keinerlei Größe und Erbebung. —

herr Geheimrath Schönlein versichert, der König habe nur ein leichtes, schon halb bezwungenes Wechselsieber; an andre Krankheit sei gar nicht zu benken. Der Leibarzt ift — eben der Leibarzt!

Gelefen, manches was zu meiner Arbeit nothig war, bann in Gordon's Betrachtungen über den Tacitus, etwas in Bufchfin.

Die Zeitungen sagen, der König werde nun bestimmt nach Erdmannsdorf reisen, mit der gewohnten Begleitung, Leopold von Gerlach, Illaire 2c. Er bedürfe der Ruhe, sagen die Hofsleute, am Abein werde er zu sehr aufgeregt. In Schlesien ist Langweile sicher! —

Die Kreufzeitung jammert, daß man ihren lieben Sannibal Fischer in Roburg so rudfichtelos verhaftet hat; er ift ja fein Bolfs- und Freiheitefreund, er hat ja nur als Bertheidiger ber Aristofratie, der Junker, den Herzog von Gotha-Koburg beleidigt, er ist ja ein Gutgesinnter, ein kleiner Tyrann des
detmold'schen Ländchens, wie kann man den als Berbrecher
behandeln, vierundzwanzig Stunden — länger war es nicht
— im gemeinen Gefängniß halten!! Lumpen und Schufte
sind die Kerls allesammt, die jest in den kleinen Staaten
reaktioniren, in Mecklenburg, in Hessen, in Lippe, Dessau,
Rudolstadt, Sondershausen 2c. Wird einmal für diese Berbrecher der Tag des Gerichts kommen? —

Das Chriftenthum bat dreihundert Jahre fich unter Drangfal und Roth burcharbeiten muffen, ebe es gur weltlichen Unerfennung, jur Berrichaft gelangte. Doch in jener langen Beit ber Roth und bes Drudes war feine iconite Blutbe, fein fruchtbarftes Gebeiben. Die neue Lebre von allgemeiner Freiheit und urfprünglichen Menschenrechten fampft nun in ber Belt feit 1789, alfo fecheundsechzig Jahre, eine verhaltnigmäßig furge Beit, wenn Diefer Lebre etwa beschieben fein foll, auch erft nach breihundert Jahren anerkannt und fiegreich befestigt bagusteben. Und mare biefe lange Beit bes Drudes, ber Noth und Schmach etwa auch biejenige, in ber die Freibeit am fraftigften gedieb, am ichonften blubte? 3ch fann bas gern glauben! In ben Empfindungen, im Beifte, ift die Freibeit gewiß bochft lebendig, lebendiger, ale fie vielleicht als rubiges Gemeinaut fein fann. In ber Entbehrung genieße ich fie mehr, ale in ber fruberen Beit, wo ber Unfpruch noch weniger entschieden mar. Die Freiheit, die wir verlangen, ift in Bahrheit ichon ba, in den Gedanten, im Bergen. -

Dienstag, ben 10. Juli 1855.

Seute fein Arbeitstag! Berftimmte Rerven, fcwerer Ropf. Bewegung im Freien ware gut, aber die Luft ift mir ju brudend. —

Nachmittags in Rabel's und Beit's Briefwechsel gelesen. Belch lieblicher Ernst, welch reines Streben und welch unsschuldiges Berhältniß zweier so jungen Personen, eines zweizundzwanzigjährigen Mädchens und eines nicht viel alteren Studenten!

Gerücht, daß der König einen Schlaganfall gehabt. Mit unglaublicher Gleichgültigkeit wird es gesagt und vernommen. Höchstens fügt jemand hinzu: "Na, mit den jegigen Seuchlern und Günstlingen hat's dann ein Ende, wenigstens andre fommen heran!" —

Haffenpflug und sein Kurfürst haben alle Mittel erschöpft, um die Mitglieder der Ständeversammlung von 1850 wegen Steuerverweigerung verurtheilen zu lassen und zu strafen; aber nun hat endlich das Oberappellationsgericht auch die lette Beschwerde des Staatsanwalts abgewiesen und die in den zwei früheren Instanzen erfolgte Freisprechung bestätigt. Rechtlich können jene daher nichts mehr ausrichten, ihre Wuth muß andre Wege suchen. —

In der Spener'schen Zeitung ist heute ein Auszug aus den spanischen Schilderungen, die Donoso Cortes Marquez de Baldegamas hinterlassen hat. Bom Fürsten Metternich giebt er ein anschauliches Bild, ziemlich wahrheitsgetreu, in solchen Zügen, wie ich sie kenne, so hab' ich den Fürsten oft reden hören, wie er hier redend angeführt wird; nur scheint er in seiner Manier durch das Alter bedeutend weitergediehen zu sein, weniger geistvoll und mehr faselnd, unerschüttert in eitler Selbstgefälligkeit. Daß der Spanier aber von ihm sagt, er spräche schlecht Französisch, ist gradezu falsch und wird den Kürsten sehr verdrießen!

Im englischen Parlament heftige Debatten wegen ber Bolffunruhen. Gin herr Dundas will Ranonen auf bie Ranaille richten; man ruft ihn zur Ordnung, bas fonne fein

Gentleman (d. h. nur' ein hundefott) an biefer Stelle fagen. Der Schächer thut Abbitte. -

Frühere Debatten führen zu Aufschlüssen über ben fruchtlosen Ausgang ber Wiener Berhandlungen. Lord John Ruffell sucht seine doppelte Rolle zu erklären. Daß alles sich in Lug und Trug, in Mißtrauen und heuchelei bewegt, wissen wir längst. Die Umftände erlegen den Ministern die größte Schamlosigkeit auf. —

Daß der Hof, die Aristokratie, die Minister alle wider den Krieg sind, aber ihn doch führen, steht nun als offne Thatsache da. Der — Louis Bonaparte möchte sich gern aus der Berelegenheit ziehen, indem er andre hineinstürzte; er ärgert sich schmählich, daß ihm Desterreich noch nicht in die Falle gegangen ist. —

Das Gerücht, der König sei vom Schlage gerührt worden, bat eine ziemlich zuverlässige Quelle, der Staatsminister Uhben hat es zu einem Referendarius Snethlage gesagt. —

Mittwoch, ben 11. Juli 1855.

Pfaffenbetriebsamkeit in Kirchentagen, Synoden, Zeitschriften; die Schwarzröcke nehmen Berabredungen, die mit den Landesgesetzen in Widerspruch stehen, wollen Geschiedene nicht wieder trauen, gemischte Eben nur unter Bedingungen einsegnen, streben weltliche Macht an, sie nach Willfür auszusten 2c. Die Narren! Sie bringen es dahin, daß die Zivilsehe nothwendig wird, daß man ihrem schändlichen Kirchenwesen absagt 2c. —

Gegen Abend Besuch von herrn Rechtsanwalt \*\*. Er spricht viel über Rechtspflege, Gerichtsversahren, Aufgabe des Staatsanwalts. Im Ganzen läuft alles darauf hinaus, daß das Recht abhängig ift von der Polizei und vom hofe, gegen beide giebt es kein Recht. Eingreifen der Polizei in Gewerbe

und Berkehr, das Konzessinowwesen, das jeden thätigen Bürger in Gefahr und in Abhängigkeit balt, das Ansichreißen ganzer Gewerbe, z. B. der Drudanschläge, der Droschken, das Uniformiren 2c. Bon etwa tausend Droschken bestehen nur noch sechshundert, die andern sind wegen Schikanirungen eingegangen; ein Fuhrherr hat seine Konzession dem Polizeiobersten Papke zerriffen vor die Füße geworfen. Beschwerden gegen einen Polizeibeamten werden grade diesem zur Erledigung überwiesen. In einer scharfen Eingabe der freien Gemeinde, verfaßt von herrn Jakobson, wird herrn von hinckelden gradezu gesagt, es sei eine bittere Ironie, wenn die Behörde auffordere, man solle sich bei ihr beschweren, da jedesmal der die Entscheidung bekomme, über den man klage.

Stegreifverfe von Alexander Dumas (bem Bater):

"Dans leurs gloires impériales L'oncle et le neveu sont rivaux, L'oncle prenaît les capitales, Le neveu prend les capitaux."

Der Prediger Marot hat hier sein fünfzigsähriges Freimaurerjubiläum geseiert. Der Prinz von Preußen war zugegen und hielt eine Rede, in welcher er die Freimaurerei
pries als eine mit dem Christenthum völlig übereinstimmende Lehre und Anstalt, und die Freude aussprach, so viele christliche Prediger unter den Brüdern zu sehen. Gegen Gengstenberg und seine Evangelische Kirchenzeitung.

Donnerstag, ben 12. Juli 1855.

herr Dr. Eduard Fichte, Arzt und Bundarzt aus Tusbingen, bringt mir Gruße seines Baters. Er will hier die medizinischen Anstalten kennen lernen, besondern Antheil nimmt er an Langenbed und Gräfe. Diel Familienart in ihm, er gefällt mir ganz gut, scheint aufgeweckten Sinnes.

Ein eigner Eindrud ift es, die dritte Geschlechtsfolge fennen ju lernen, was mir schon oft genug geschehen ift, aber immer etwas Neues bat. —

In Leipzig verurtheilen die Gerichte eine Ungahl Freibeitoschriften zur Bernichtung, wie auch Bildnisse von Robert Blum, Trüpschler, Koffuth, Batthianni, Bem, Temme, Malbect 2c.

Aus Spanien immer nur wunderliche Dinge, die wir hier nicht verstehen. Esparterv meint es gut, aber die Königin Isabella ist nicht weniger wie ihre Mutter es war, ein Mittelpunkt von Ränken und Störungen. In Spanien so wenig wie in andern Ländern Europa's gelangt man zu einem ruhigen Zustand geordneter Freiheit, aber eben so wenig zu einem ruhigen Zustand von Despotie. Alles nimmt Theil an der großen allgemeinen Bewegung, die überall nur erst Gährung und Kampf liefert, aber noch kein Ergebniß.

Bum erstenmal wird es öffentlich ausgesprochen, was ich längst kommen sah, daß das Bundniß von Rußland, Preußen und Desterreich hergestellt werden könnte, gegen die Uebergriffe bes Westens und gegen die Revolution. Sie bringen's noch babin!

In Goethe gelesen, im Tacitus. Englisches, Frango-

Die Leute fangen schon an zu berechnen, was ein Thronwechsel bei uns für Folgen haben kann, wer aus der Gunst
fallen, wer in Gunst kommen wird. Die Frömmler und
heuchler hält man für verloren, wenigstens das Pack, das
grade jest obenauf ist. Die Gerlach's werden weichen müssen,
und die untergeordneten aber einflußreichen Leute, wie Uhden,
Niebuhr, Stillfried zc. Auch für Olfers sieht man nicht viel
übrig bleiben. Die Minister werden bald andern die Geschäfte
überliefern müssen zc. Es wird aber noch anders kommen,
als man es jest ausrechnen kann!

Freitag, ben 13. Juli 1855.

Die " Deutsche Bolkshalle" in Köln, ein katholisches, ultramontanes Blatt, ist unterdrückt worden durch Entziehung der Konzession, die zum Berkauf ertheilt war. Das heißt im preußischen Staate Preßfreiheit! Es ist nur zu verwundern, daß auch diese kirchliche Seite von der Willkürmacht getroffen wird! Im Grunde ist diese doch voll katholischer Neigung und Borliebe. "Unse Regierung ist katholisch oder möchte es sein, inzwischen da sie noch so weit zurück ist, muß sie diesenigenstrafen, die so weit vorauf sind."

Ein Lehrer Behnsch in Schlesien ist jest hier vom Dissiplinargericht wegen Berhaltens im Jahr 1848 seines Umts entsest worden. Man wußte nichts Thatsächliches auf ihn zu bringen, aber seine Meinungen waren angeflagt. Gründe gab das Gericht nicht. Borsigender war der Staatsminister von Ubden!

Große Spannung in Hannover, die Minister in Berlegenbeit, der hof in Furcht. Die Reaktion fürchtet sich vor sich selber, sie muß erst Muth bekommen! Man ließ den Bundestag anrusen, forderte sein Urtheil, gab ihm Recht, nun fürchtet man ihn als Obermacht anzuerkennen. — Der Präsident der zweiten Kammer, Ellissen, hat an hiesige Freunde geschrieben.

herr Dr. Behnsch war hierher gekommen, um vor dem Disziplinarhofe selbst seine Bertheidigung zu führen; er that es mit Anstand und Geschieklichkeit, aber natürlich erfolglos. Sein Berbrechen ist einzig, daß er Borstand der christfatholischen Gemeinde zu Breslau war; eigentlich politische handlungen konnte man ihm nicht vorwerfen. —

"Rraft und Stoff. Bon Dr. Louis Buchner. Frankfurt am Main 1855." Der Berfasser, Privatdozent in Tübingen, ist von der Universitätsbehörde aufgefordert worden, sich wegen vieler auffallenden Behauptungen in seiner Schrift zu vertheidigen. Wird ihm nicht viel helfen! Der König von Bürtemberg läßt den Frömmlern und Eiferern allen Spielzaum, aus einfacher Schwäche, falls er ihnen nur nachgiebt, aus doppelter, falls er sich ihnen zugesellt. Er hatte nie viel Karafterstärfe, nur den Schein derselben sich bisweilen beisgelegt, wenn er den Antrieben seiner Gemahlin Katharina oder seines Ministers von Wangenheim folgte; auch der alte herr von Cotta hat ihm manches dargeliehen. —

Der Ausschuß der Tiedge-Stiftung hat der Frau von Chegy eine Unterstützung von jährlichen sechzig Thalern gewährt.

Der Affessor Wagener, gewesener Redakteur der Kreuzzeitung, ift Rechtsanwalt beim Obertribunal geworden. Bor Gericht als armer Sünder sollte er stehen, wegen seiner schändlichen Lügen und Berläumdungen, der Spießgeselle Goedsche's und Ohm's!

Connabend, ben 14. Juli 1855.

Geschrieben, in meinen Papieren gearbeitet, Geschäfts- fachen auch. -

In Sannover find gestern die Stände vertagt worden. Ellissen und die ganze zweite Kammer ließen die Bersammlung hoch leben. —

Nachmittags jur Erquickung in Goethe's Briefen an Frau von Stein gelesen. Welch ein Reichthum von Leben, von schönstem Menschendasein, herrlichstem Gefühl und edelster Weisheit! Wie diese trostreichste Gabe mit so geringem Antheil und von so wenigen Menschen aufgenommen worden, in diesem gebildeten, von Goethe's Geist und Wort überall durchstrungenen, und dabei noch immer so hülfsbedürstigen Deutschland, so nahe noch seinem Leben, und bei sonstiger Geltung des weimarischen Kreises, das ist mir ein Rathsel, ein Gegens

stand befümmerten Nachdenkens. — In andrer Art gilt das auch von Schiller's Briefwechsel mit Körner. Die Leute beshandeln diese herren wie reiche Gastgeber, man läßt sich ihre Bewirthung gefallen, zehrt von ihrem Reichthume, um sie selbst macht man sich keine Mühe. Und so versäumen die Thoren doch das Beste! —

In Schweden regt sich die öffentliche Meinung ftart gegen Rußland. Aber der schwedische Geist an sich richtet nichts aus, es muß der Freiheitsgeist hinzutreten. Ein durch und durch revolutionaires Schweden, das fönnte für Rußland gefährlich werden.

Lange gelefen, im Tacitus, im Ugrippa von Nettes-

Ich finde Goethe's Jugend und Rahel's Jugend in Sinsficht des Sinnes, der Gefühle, der Beltauffaffung überaus ähnlich; dieselbe heiterkeit und dieselbe Schwermuth in beiden, daffelbe Berhältniß zur Natur, dieselbe Ursprünglichkeit, Frische, Wahrheit. Oft drücken fie beide benselben Gedanken, dieselbe Bemerkung mit ganz ähnlichen Worten aus. Die Schickfale waren dagegen himmelweit verschieden.

"Es fommt gewiß noch ein Mensch, der darüber flar sieht. Wir wollen ihm vorarbeiten." Go schreibt Goethe den 7. September 1780. Rabel pflegte sehr oft ähnliches zu sagen.

"Mit den Jahren steigern sich die Prüfungen," fagt Goethe. Rabel fagte, noch früher und einschlagender: "Mit den Existenzen steigern sich die Aufgaben und Prüfungen."—

Der Graf von Kleist hat sich mit dem Prinzen von Preußen auf den Fuß gesetht, daß er ihm gelegentlich vertrausliche Mittheilungen macht, mündliche und schriftliche, er weiß diese mit der Bürze, die dem Prinzen angenehm ift, zu würzen.

Sauffer in feinem Gefchichtsbuche wundert fich und flagt,

daß in der Zeit, wo das deutsche Reich zu Grunde ging, die deutschen Fürsten, große und fleine, niedrige und schlechte Streiche machten, das Ausland die Herrschaft bei uns führte, daß in dieser Zeit weder Goethe noch Schiller von diesem Zustand der Dinge ergriffen und davon empört waren, daß man in Schiller's und Körner's Briefwechsel diese Gegenstände gar nicht berührt sindet. Ich fände eher das Gegentheil zu verwundern, und in Betress Goethe's und Schiller's zu beklagen; sie würden das eigne Feld thöricht verlassen haben, um auf dem fremden nuhlose Klagen zu führen. Häusser hat sich in jene Zeit schwerlich recht lebendig zu versetzen gewußt, noch gebörig klar überdacht, was Baterland, Staat und Freiheit in jener Zeit, und wo sie waren.

#### Sonntag, ben 15. Juli 1855.

Sendung aus Köln von herrn Dr. Dünger; noch über die Lurlei; mir war seit früher Zeit kein Zweifel, daß die einsfachste Erklärung hier anzunehmen sei, daß die Lurlei nichts weiter sei, als der Lauersels, das heißt, wo man einen dreisfachen Wiederhall vernimmt. — Geschrieben, über hannovers Bersassungsfrage; ein abermaliges Trauerspiel von Elendigkeit und Wortbruch des Fürsten, vom Erliegen eines braven Bolks! hier sindet das Eigne statt, daß der König auf dem betretnen Wege nicht vorschreiten kann, ohne sich schwach und abhängig zu bekennen, sein Ansehn dem des Bundestags unterzuordnen. Gebe er sich seine Ohrseigen! Das Bolk wird thatsächlich die Lehre bekommen, daß es von seinen Fürsten lassen muß, in keiner Weise auf sie rechnen kann. —

Heute sagt man, die Krankheit des Königs sei Herzbeutels wassersucht und man meint, er werde sebend nicht von Erdsmannsdorf wiederkehren. General von Gerlach, heißt es, sei nicht mit ihm!

Befuch vom Grafen von Rleift, anderthalb Stunden; viele Gegenstände werden besprochen, preußische, russische, französische. Lob des verstorbenen Banquiers Joseph Mensbelssohn; kluge Juden sind doch die einzigen Leute, von denen Kleist sich imponiren läßt! Er beklagt sich über sein Alter (65 Jahr) und daß er nur noch so wenige Leute hier kennt. Sonst waren Hof und Staat voll von seinen Berwandten und Bekannten, jest sind sie fast alle gestorben und verdorben. Den hof verachtet er gründlich.

Nachricht, daß Lord John Ruffell seinen Abschied eingereicht hat, in Folge ber Angriffe im Unterhause gegen ihn. —

Nach 10 Uhr zu Kranzler, wo ich ben Grafen von Kleist schon fand, neben Pitt-Arnim figend. Es war ein schöner Abend, der Sis behaglich, der Anblick überaus angenehm, eine prächtige, belebte Szenerie. Wir saßen über eine Stunde in ergöglicher, nie stockender Unterhaltung, Pitt-Arnim war in bester Laune zum Erzählen. Bon seiner Schwägerin Bettina lauten die Nachrichten etwas besser, es soll wenigstens wieder die Rede von ihrer Reise in's Bad sein. — Kleist will morgen wieder abreisen. —

In Tacitus gelefen, in Goethe. -

Die hannöverschen Stände treffen mancherlei fräftige Berabredungen; die freisinnige Parthei geht mit der Stüve'schen, wird aber von dieser schon zurudgehalten und wird sich von ihr trennen muffen. Das ganze Land ist in Aufregung. Wird der blinde König und sein blindes eidbrüchiges Ministerium den Muth haben, sein infames Unternehmen durchzusehen? Soll auch in Hannover ein kurhessisches Bubenstück gelingen?

Die Desterreicher verstärfen sich in Italien, von den Eruppen, die nach Often gerichtet waren, ziehen 40,000 Mann nach der Lombardei. Man spricht von einem italianischen Bundestage; der Pabst aber wird den Absichten Desterreiche

nicht entsprechen fonnen, ber Ronig von Sardinien nicht wollen. -

Frommelude Phantaffen plagen fich mit ber Frage, ob die Seligen im Simmel einander ale biejenigen werben erfennen, Die fie auf Erben maren, und fie fürchten, Dies verneinen gu muffen, weil die Menichen einander nur an ihren Fehlern erkennen, und die dann nicht mehr vorhanden find, fo daß felbit Rinder ibre Eltern nicht berausfinden werden, mas ihnen boch gang entfeslich baucht. Ich fann ibre 3meifel und Mengfte nicht beben, und laffe bas alles auf fich beruben. Aber Die Bemerkung brangt fich mir auf, ob benn alles, was wir Wehler nennen, dies auch immer in dem Ginn ift, den wir bier mit bem Bort verbinden, ob darin nicht vielmehr etwas fectt, das blos als Eigenschaft zu gelten bat, ob nicht alle Fehler julest in Gigenschaften fich auflofen, Die an fich weber aut noch boje find, nur in unferer Auffaffung unter gegebenen Umftanden bas eine ober bas andre werden? Dir ift recht auffallend, daß ber öftere, mitunter bittere Tadel, den Goethe wider ben von ibm fo verebrten, geliebten, anerkannten Bergog Rarl August ausspricht, für uns gang und gar nicht zu beffen Berfleinerung bient, im Gegentheil ibn une nur um fo naber rudt, und ihn werther und liebenswürdiger macht, obichon wir ben Tabel feineswege verneinen. -

Montag, ben 16. Juli 1855.

Geschrieben. Biel kleine Arbeit, Ordnen, Nachschlagen, Ersgänzen. — Besuch von herrn Dr. Behse und herrn Dr. Eduard Fichte. Gespräch über Freimaurerei, über des alten Fichte Plane mit ihr, Schriften darüber im Archive der Loge Royal York. Ueber Schelling's Grobheit, die lette Stüte seiner finkenden Philosophie; über seine Scheu ältere Schriften und frühe Briefe von ihm an's Licht gezogen zu sehen, er vertrug

die Prüfung seiner Bergangenheit nicht. Er wollte zulest in einer Strahlenwolfe jeder Forschung entrückt sein, sein bloßer Name follte seinen Ruhm verfünden, Einzelnes nicht herausgehoben werden. Seiner Eitelseit ist unerhörte Befriedigung zu Theil geworden, er fand, wie alles schon aus war, einen König und einen Anhang, die wirklich mit seinem Namen begnügt waren!

herr Graf von Kleist besuchte mich, er reift erst am Abend ab. Mittheilung der Ergebnisse seines Kundschaftens; die Hofseute wissen alle, daß sie beobachtet, belauscht sind, daß ihre Briefe geöffnet werden. Borsicht und Schweigen, wo sie nicht den Boden aans sicher fühlen.

Sendung von Leipzig, zweiter Theil des Romans von Beinrich Roenig, Jerome's Karneval. — Brief von Herrn Kriegsrath Müchler, so fein geschrieben, daß ich wirklich den Inhalt halb errathen muß, doch soviel lese ich heraus, daß er mich zu sprechen wünscht.

Nachmittags gearbeitet. Um 7 Uhr zu Müchler gefahren, er wollte mir erzählen, daß er gerichtlich vorgeladen worden, in der weimarischen Schillerfälschung sein Zeugniß zu geben; wiesern das Gedicht von ihm, das irrig unter die Schiller'schen aufgenommen worden, in die Autographenfälschung verslochten ist, wurde nicht flar; die Untersuchung war gegen einen Herrn von Gerstenbergk eingeleitet, der eine gefälschte Handschrift (dieses Gedichts?) der Großherzogin um hohen Preis verkauft haben soll. Müchler fragte nach Ludmilla, nach herrn Wehl, ob er denn " die Jahreszeiten" noch nicht übernommen habe? Sein Manustript von Kriminalfällen gab ich ihm zurück. —

Im Tacitus gelesen. Im Rheinischen Antiquarius von Diethelm die Stelle wegen der Lurlei nachgeschlagen. hier finden sich alle Zitate beisammen, welche in dieser Unterstuchung vorgeführt zu werden pflegen. —

Die würtembergifden Stande machen einen Untrag wegen

des Bundestages, bei bessen herstellung auch bessen Reform versprochen sei, seine Mängel habe man eingestanden, man lasse sie aber fortbestehen, der Bundestag leiste nach innen nichts und nach außen nichts, Deutschlands Kraft und Bürde leide immersort. Was doch alles in Deutschland geschieht! Aber alles vereinzelt, zerbröckelt. Wären alle diese Regungen auf Einen Punkt gleichzeitig zu vereinigen, keine Regierung könnte widerstehen. So wie es jest ist, bleibt die lumpigste Regierung im Bortheil!

Meine gestrige Bemerkung über die Fehler der Menschen bestätigt sich mir durch heutige Betrachtungen. Das Bemühen, die Fehler zu verschweigen, zu vertuschen, kann nach Umständen den Personen, die man schonen will, geradezu schaden; es kommt auf die Standpunkte der künftigen Beurtheiler an. Wir mögen also getrost sagen, was wir sehen, was wir meinen, ohne thörichte Schonung, ohne ängstliche Bestissenheit, — die Welt bringt zulett doch alles wieder in's Gleiche! — In dem Anrühmen allgemeiner Tugend liegt sogar etwas Widriges, Ekelhastes, wir wollen lebendige Wahrheit sehen, Licht und Schatten, das Licht allein ist nicht wahr und nicht auszusbalten. —

# Dienstag, ben 17. Juli 1855.

In den Gränzboten No. 29 steht wieder ein Aufsat, der bei großen Studien und mancher triftigen Bemerkung an dem Erbübel dieser Zeitschrift leidet, an einer willkürlichen schiesen Auffassung. Es ist der gute Jean Paul Richter, der diesmal berhalten muß. Ich habe vielleicht mehr an ihm zu tadeln, als dieser Kritifer. Aber nicht das Maß des Tadels, sondern die Art ist es, worauf es hier ankommt. An den Menschen wie an den Dichter werden unberechtigte Anforderungen gemacht, um die sich glüdlicherweise niemand zu kümmern hat.

Daß man den Titan mit dem Wilhelm Meister zusammenstellen will, sei es ästhetisch oder didaktisch oder historisch, zeigt wenig ästhetischen, didaktischen und historischen Sinn. Ist man etwa gemeint, ein Erzeugniß wie "Soll und haben" mit jenen hohen Gebilden zu vergleichen oder gar über sie zu stellen, so bedarf es nur der Borte, die hamlet seiner Mutter zuruft: "Sieh diese an, und jenes!" —

Mittwoch, ben 18. Juli 1855.

Brief aus hamburg von Ludmilla. Gie fommt morgen. Willfommen! -

Bom Könige hört man jest nur gunftige Nachrichten, jede Spazierfahrt wird gepriefen. Es ift möglich, daß er sich noch wieder völlig erholt; aber die amtlichen Nachrichten beweisen nichts. —

Der Larm ift groß wegen Lord Ruffell's ungewöhnlichem tiefen Sturg. Die Ausbrude Berrath, Luge, Betrug, werben nicht aesvart.

Die politischen Berhältnisse spannen sich in verschiedenen Richtungen. Die Westmächte sehen Desterreich etwas drohend an, Desterreich stimmt seine hohe Sprache ziemlich herab. — Die Partheien in Frankreich regen sich, in Italien bereiten sich neue Aufstände. Der Pabst bricht mit Spanien, mit Sardinien. — Die Westmächte wollen sich am Bosporus und an den Dardanellen sesssen, und werden nächstens im Berein mit den Türken von Desterreich die Räumung der Donausfürstenthümer verlangen! —

Donnerstag, ben 19. Juli 1855.

Ausgegangen. Bei Bitt - Arnim die handschrift abgeholt, beren Urheber er nicht zu bestimmen wußte; ich traf bei ibm

ben Gobn Bettinen's, Siegmund, ber mir tröftliche Rachrichten pon ibr gab, fie ift wieder aus bem Bette, nimmt an dem mas porgebt lebhaftern Untbeil, ftarft fich allmäblig; fie war einige Beit in größter Gefahr, eine allgemeine Schmache mar über fie gefommen, fie fab, borte und fprach nicht mebr! Jest bat man Soffnung, fie fonne völlig genefen. Gie ift bem Urgte banfbar, aber bas ift noch ein ichlimmes Beichen; mare fie icon gang die Alte wieder, fo wurde fie Unwillen und Born äußern, daß man fie einer andern ale bomoovatbifden Bebandfung unterzogen! - Bitt = Urnim's reiches Befitthum an Gemählden, Miniaturen, Geltsamfeiten, Drudfachen, Sandidriften. Gin icones Bildnig ber Grafin von Lichtenau, bauslich gefleibet, ein Reiferbundel unter bem Urm. Bildniß, bas er für bas bes Grafen Gotter bielt, erflart' ich unzweifelhaft für bas bes Grafen Marifchal, mabricbeinlich ift es von Beene gemablt. -

Nach 3 Uhr auf den Hamburger Bahnhof gefahren. herrn Prof. Agathon Benary dort gesprochen. Um halb 4 Uhr kam Ludmilla wohlbehalten an. Polizeischeerereien, denen wir durch meinen Orden glücklich entgehen; Steuerscheerereien, die in's Lächerliche fallen; unberechtigte kleine Forderungen, die sich überall anhängen, und den Schein von berechtigten ansnehmen. — Ludmilla zu hause schonstens empfangen mit Blumen, Früchten und neuem Bogelkäfig. — Erzählungen. —

Wir gingen gegen 7 Uhr in das Hotel de Brandebourg jur Fürstin von Wittgenstein. Die Fürstin überaus freundlich und artig, flug und angenehm.

Bu der französischen, dem Prinzen Napoleon zugeschriebenen Denkschrift über den Krieg in der Krim ist ein zweiter Theil erschienen, und bei dieser Gelegenheit an den Tag gekommen, daß der Berfasser kein andrer als Mieroslawski ist! Die Kreuzzeitung hat alle ihre strategische Beisheit, allen ihren Tadel aus jener Schrift gezogen, und ist nun sehr beschämt,

alles dem polnischen Aufrührer zu verdanken. Man schont sie nicht, und hält ihr alles vor! Sie bekommt Schläge über Schläge, aber Rußland verschafft ihr neue Abnehmer, sie wird allen höheren russischen Beamten empfohlen, eben so die Indépendance belge und vor allem Le Nord. Es ist eine Neuheit und ein Sieg des Westens, daß Rußland sich auf diesen Kampsplaß einläßt. Auch der Hamburger Korrespondent wird empfohlen. Durch diese schamlose Empfehlung lernt man die bezahlten Blätter kennen.

Der König hat in Erdmannsdorf gestern wieder einen Fieberanfall gehabt, einen fleinen, sagt die Nachricht. Er brachte den Tag im Bette gu. —

Freitag, ben 20. Juli 1855.

Nachmittags in meinen Papieren gearbeitet. Schwierigfeiten in Beurtheilung ber Menschen, man häuft Ungaben auf Ungaben, Buge und Buge, foricht und magt, und bas Schlußergebniß will fich nicht finden laffen, bleibt unficher, fcwebend. Den Menschen nur nach seinen Leiftungen zu beurtbeilen, gewährt ichon mehr Sicherheit, gilt aber nur fur bas zufällig Meußere, lagt bas Sittliche und Beiftige außer Betracht; Die Geschichtschreibung, Die fo verfährt, bebt die bobere Burde bes Menschen auf, und verbraucht ibn als bloges Bertzeug ober Stoff. Bir fonnen auf mabre Gerechtigkeit nicht Unspruch machen, jeder ubt himmelfdreiendes Unrecht, jedem widerfahrt es. Das bartefte Berbammungeurtheil, bas wir aussprechen oder leiden, ift doch nur eines ber augenblidlichen Umftande, ber maltenben Stimmung, bes getroffenen Sinnes; ber nachfte Sag fann es andern. Dies durfen wir nicht vergeffen, und bann mogen wir nur frifch barauf los urtheilen, enthalten fonnen wir und beffen doch nicht! -

Im Tacitus gelesen, den Schluß von Boswell's Werk über Samuel Johnson. Jeder Lebenslauf mundet zulest in das Sterben ein, das ist eine unglückliche Einförmigkeit aller Biographie. Nicht zu sehr dabei zu verweilen, ist jedenfalls gut, außer wo darin eine besondre Bedeutung liegt, z. B. Tauler's Tod, Zinzendorf's 2c. —

In Erfurt ift ein junger Graf von Hopfgarten, der einen ihn mahnenden Gläubiger so gestoßen hatte, daß er fiel und das Bein brach, vom Geschwornengericht zu neun Monaten Gefängniß verurtheilt worden. —

Der Mordversucher Felice in Rom, der den Kardinal Antonelli tödten wollte, ist durch die Guillotine hingerichtet worden. Ein neuer Mordanfall hat gegen den Jesuitensaneral Beck stattgefunden.

Ein Pfarrer auf bem Hundrud am Rhein ist von der Polizei um zehn Silbergroschen gestraft worden, weil er am Sonntag Abend in seinem Garten einige dürstende Blumen begossen hatte, welches für verbotene Feldarbeit erachtet wurde!!!

Es heißt, die Westmächte würden den Angriff gegen Sebastopol einstellen, aber ihre befestigten Punkte in der Krim behaupten, Kamiesch, Balaklava, Cupatoria, Jenikale. Die Hauptmacht würde zu einem Feldzug in Bessarbien verwendet werden 2c.

#### Sonnabenb, ben 21. Juli 1855.

<sup>\*</sup> sprach mir von Bestel, Rilejeff und Bestuscheff, ihren Planen, den Berzweigungen und Graden und dem großen Zusammenhang ihrer Berbündung, von dem "grünen Buche", das alle ihre Sayungen enthielt, und das unter einer Eiche bei Tultschin, die sie gesehen, gefunden worden. Unter der vorigen Regierung, meint sie, habe nichts der Art fortbestehen

können, dieselbe habe nach allen Seiten die größte Wachsamsfeit geübt und die größte Strenge; vielleicht in Mostau, in Sibirien und in der Krim sei in der Berborgenheit mancher Funke lebendig geblieben und für die Zukunft genährt worden! Wiederholte Anschläge auf das Leben des Kaisers Nikolaus, die entdeckt worden, ohne daß man jemals öffentlich davon erfahren habe, seien dringender Anlaß gewesen, jene Wachsamkeit und Kundschafterei nach allen Seiten auf den Gipfel zu treiben, und in der That sei die kleinste freie Regung kast immer gleich im Beginn erstickt worden.

hin und wieder wird schon in den Zeitungen gestüstert, daß ganz Deutschland eine seindselige Stellung gegen Frankreich nehmen könnte. Ein schrosser Gegensaß gegen den noch
vor kurzem geltenden Anschein, daß Frankreich einen neuen
Rheinbund stiften könnte! Doch sind die Regierungen von
jener Aussicht mehr beunruhigt, als von dieser; sie fürchten
Desterreich und Preußen mehr, als sie Frankreich fürchten.
Daß dem Siege derselben eine lästige Oberherrschaft, ja sogar
mannigsache Mediatisirung folgen könnte, scheint nicht so
grundlos. Den Bölkern wäre dies Loos, das blos die Fürsten
träse, ziemlich gleichgültig, wohl gar lieb, und zweisellos
ersprießlich.

Sonntag, ben 22. Juli 1855.

Unruhige Nacht, wirre Träume. Schon wach zum Aufstehen versank ich wieder in Halbschlummer, und mir war, als müßte Rahel bei mir zum Morgengruß eintreten, ich fühlte alles so, wie ich es vor dreißig Jahren fühlte; da blitte es mir durch die Seele: "Nein, sie kann nicht eintreten, das ist alles lange vorbei!" und alles was dieser Blitz augenblicklich verzehrt hatte, lag wie in trauriger Asche auf mir und um mich her! Eine unaussprechliche Traurigkeit!

Nadrichten aus Bien. Um Sof und im Rabinet führen verschiedene Bartheien einen Rrieg, ber allen garm vermeibet. aber gablreiche Bechfelfalle bat, obne bag es gu einer Sauptenticheidung fommt. Rur ben Augenblid bat Die ruffifche Barthei bie Dberhand; Die frangofische Barthei braucht Baffenerfolge in der Rrim, bleiben die aus, fo fann fie feinen neuen Mufichwung boffen. Durch alle Bandlungen burch erhalt fich ber Sag gegen Breugen. Defterreich fcbiebt auf Breugen alle Schuld, und meint, nur beffen Unentichloffenheit ober vielmehr Ruffenfreundschaft babe gebindert, daß nicht die gange Rraft des deutschen Bundes mit ber von Defferreich und Breufen vereint an der ruffifden Bestarange ftebe! Bilt es erit offen Ruffenfreundschaft, fo nimmt Defterreich auch bierin leicht ben Borrang, und läßt Breugen nur ben zweiten Blat. Indeß liegt der Gedante noch fern, gegen Franfreich friegerisch aufzutreten; man fühlt in Bien, bag man bamit zugleich bie Revolution berausfordert. - Dag man fich eine etwas freiere Sprache gegen Bonaparte erlaubt, grundet fich auf Berichte aus Baris, Die ben bortigen Buftand ale bochft unficher ichilbern. Die Legitimiften regen fich, die Orleanisten, am menig= iten die Republifaner; erftere werden von Rugland gereigt und geftachelt, aber wie Bonaparte die Bolen reigt und ftachelt, um fie zu gebrauchen, gar nicht im Ernft, gar nicht um ihrer felbit willen. -

Geschichtehen von Marschall Castellane in Lyon. Er hatte durch seltsamen Irrthum geglaubt, durch den Telegraphen aus Paris die Nachricht von Bonaparte's Tod erhalten zu haben, und schon eine Proflamation fertig, die den Truppen dies anzeigen sollte; er wollte sie heinrich dem Fünsten schwören lassen. Noch eh es geschah klärte sich der Irrthum aus. — Auch wenn es erfunden wäre, spräche das Stücken eine große Wahrheit aus. Also von Jerome Bonaparte, vom Prinzen Napoleon und der sonstigen Familie wäre nicht die

Rebe gewesen! Bonaparte mußte darin den schlimmsten Berrath sehen, — einen Berrath, der auch allenfalls auf seinen Tod nicht zu warten brauchte! —

Montag, ben 23. Juli 1855.

Geschrieben. Traurige Betrachtungen zu Troft und Soffnung geleitet. —

In hannover ist das Ministerium verabschiedet, an seine Stelle tritt ein ganz aristofratisches. Der blinde König! hannover soll nun werden wie Kurhessen ist. Bedauerns-werthe Deutsche! Und Schleswig-holstein! Und Baden! Und welches Bolf und Land ware nicht hier mitzunennen, soweit die deutsche Junge reicht! — Noch waltet die Geduld, aber einst wird der Jorn walten, der grimmige Jorn. —

Der Admiral Nachimoff ist in Sebastopol an seinen Bunden gestorben. Die Kreuzzeitung wollte sogar seine Berwundung läugnen. —

Der Fürst von Lippe-Detmold hat seinen Minister hannibal Fischer unerwartet entlassen. Der lettere verkündet dies selber durch eine öffentliche Anzeige; nach dieser und einer früheren in der Kreuzzeitung ist er ein ganz — . Der Gauch behält 1500 Thaler Bension. —

Betrachtungen über die Lebensgebilde, unter welchen Einflüssen und Umständen sie ihre Gestalt bekommen, welche Förderungen sie erfahren, welche Hemmnisse. Sowohl im eignen Leben, als in dem der Andern, das ich übersehen und freilich nur sehr bedingungsweise durchdringen kann, erkenn' ich doch einen ursprünglichen sesten, der unter allen Berbältnissen unverändert bleibt, und an dem die Einwirkungen und Zuslüsse sich nur anlegen, den die Begetation des Lebens weich umkleidet; wo dieses starre Gestein frei und bloß zu Tage steht, und jene Besteidung nicht duldet, da ist der Mensch

unverlegbar und fiegreich, ba bricht er mit feiner Garte burch. Bei machtig wirkenden Menschen lag immer, wie es scheint, ein großer Theil ihres Wesens farr und fest zu Tage. —

Ich fann mir leicht einbilden, außer meinem eignen Leben auch noch andres gelebt zu haben, so vertraut, so verständlich ift es mir; die jungen Jahre Goethe's, die alten Boltaire's, find mir besonders nah und beimlich.

Aus Goethe's Briefen an Frau von Stein könnte man hunderte der schönsten, der zartesten Liebesgedichte machen. Fast jedes Zettelchen enthält einen solchen Reim, den man nur auszubilden braucht. Ein neues Bild oder Gleichniß, einen Ausdruck, eine Wendung, voll Sinn und Geift, voll Gefühl und Süßigkeit.

Dienstag, ben 24. Juli 1855.

Brief aus Köln von herrn Prof. Dunger, jugleich feine Erläuterung bes Berther. -

Abschiedsbesuch von herrn Dr. Eduard Fichte, er reist nach Duffeldorf, wo er sich mit Fräulein Spangenberg verlobt hat, nachher wird er in Stuttgart eine Stelle als Regierungsarzt antreten. Er gefällt mir sehr wohl, hat etwas ursprünglich Braves. Ich wünsch' ihm heil und Gedeihen auf allen seinen Wegen. — Ich hatte meine Betrachtungen über die Windungen und Schicksale, in denen sich das menschliche Leben fortspinnt, dieser Strom, der jest am Rhein und in Schwaben fließt, hat seine Quelle in Rammenau gehabt! Und wie ist schon der alte Fichte umhergeworfen worden! Wie mein Bater, und ich selbst!

Die Areuzseitung enthält einen ihr aufgezwungenen Urtifel, durch welchen Dr. Schleiden das Urtheil bekannt macht, welches den Uffeffor Wagener der Berläumdung und Beleidigung Schleiden's für schuldig erklärt, und ihm eine Strafe von 20 Thalern oder 20 Tagen Gefängniß zuerkennt. Die Klage ift vom Jahr 1853 und gegen bas Blatt 115 vom 21. Mai. —

Mittwoch, ben 25. Juli 1855.

Die Zeitungen berichten, daß ein Sandelöschiff der Bereinigten Staaten von Amerika die Elbe hinaufgesegelt sei, ohne sich um den Stader Zoll zu bekümmern; das hannöversche Wachtschiff wagte nicht, dem amerikanischen Schiffe Gewalt anzuthun. Sannover erhebt den Stader Zoll widerrechtlich, seit dreißig Jahren rugen die andern Uferstaaten dies, aber laffen es geschehen, Preußen, Desterreich, Sachsen 2c.

Der Kaiser von Rußland gestattet der polnischen Sprache wieder freieren Raum, läßt manche Behörden wieder als polnische auftreten zc. Aus Klugheit oder Billigseit? Die Folge wird es entscheiden. Un Wiederherstellung der früheren Konstitution, des eignen Seers zc. wird nicht gedacht. Und doch fängt man an wegen der vielen Polen im russischen Seer bedenklich zu werden! Sie mögen's machen wie sie wollen, immer wird ihnen ein Schaden bleiben. Strafe des alten Berbrechens.

In Toscana ist der verhaftete Bibelleser Cechetti auf englische Berwendung freigelassen und ihm erlaubt worden auszuwandern. Im Kloster zu Prag schmachtet der zur protestantischen Kirche übergetretene Mönch Borzinsky noch in schmachvoller Saft; Preußens Berwendung!

Ein Schreiber Ramens Denede hat in Preugen den Borsteher einer Ressource, herrn von Polenz, der freisinniger Richtung beschuldigt wird, pöbelhaft beleidigt, und ist dieser dafür
vom Gericht zu 20 Thalern Strase oder verhältnißmäßiger
haft verurtheilt worden. Der König hat durch eine Kabinetsorder dem Berurtheilten die Strase in Gnaden erlassen. —

Donnerstag, ben 26. Juli 1855.

Die Bolkszeitung hat einen vortrefflichen Artikel "Erzählen und nicht besprechen", der in beißender Art den Spruch facta loquuntur durch Beispiele belegt. Die Nationalzeitung spricht über die französischen Finanzen, zeigt die plumpen Gleißnereien, mit denen man die neuen Auflagen beschönigt. (Die Regierung spricht vom Prinzip der Gleichheit, von organisirter Demofratie!)

Die Spener'sche Zeitung flagt die hannöverschen Junker an, und beschuldigt die Ritterschaften überall durch ihre Anmaßungen und Ungerechtigkeiten die herstellung ruhiger und befriedigender Zustände zu stören. — Es ist doch schön, durch drei Zeitungen hier Morgens so begrüßt zu werden! — Geschrieben. —

Das Uhlich'sche Sonntagsblatt ist von der Polizei in Magdeburg bisher regelmäßig weggenommen worden, obgleich schon zwei Gerichte die Wegnahme für ungerechtsertigt erklärt haben. Endlich hat nun auch das Obertribunal in demselben Sinne gesprochen. Wird die Polizei den Ausspruch achten? Sie stößt sich besonders daran, daß das Blatt sich als das der dortigen freien Gemeinde ausgiebt, und findet darin ihre Berechtigung, da die freien Gemeinden überall der Polizei preise aegeben sind.

Der Legationerath von Reumont, der nicht eiligst genug abreisen konnte um seine Berwandten in Nachen zu besuchen, findet sich plöglich in Schlesien beim Könige anwesend, fahrt mit spazieren 2c. Gi, ei!

Nachmittage Besuch der Fürstin von Wittgenstein und ihrer Tochter bei Ludmilla. Ich ging hinüber. Die Fürstin liebenswürdig, geistvoll, sinnig, vom schönsten Gefühl belebt! Sie erschien mir als höchst ausgezeichnet, edel, einsichtsvoll, gütig. Auch die Tochter allerliebst. herr Gottsried Keller kam unerwartet, sprach einige Worte mit, hörte antheilnehmend zu.

Meine und meiner Schwester Ausschnitte, Flechtwerke 2c. Die Fürstin ift erft sechsundbreißig Jahr alt! Sie muß viel gestitten baben; schwerzfähig und froblich!

In Macaulay's Essays gelesen, in Camartine. "Les origines de Werther d'après des documens authentiques, par Armand Baschet. Paris, 1855." 8. Nach den Kestner's schen Briesen bearbeitet. —

Die Mutter bes Oberften Grach, des Bertheidigers von Siliftria, bekommt vom türfischen Kaiser eine Pension von 600 Thalern. Sie lebt in Trier. Der preußische Gesandte in Konstantinopel, herr von Wildenbruch, hat es ihr angezeigt.

Der König fagt von Bunfen, derfelbe fei früher ein mahrer guter Chrift gewesen, jest aber leider ein Abtrunniger geworden, der mit der Kirche in größtem Widerstreit stebe.

Freitag , ben 27. Juli 1855.

Nachmittags herr Mahler Stein bei Ludmilla, zeigte uns seine zahlreichen seinausgeführten Bildnisse, Franz von Gaudy, Spontini, Gräfin Klotilde von Kaldreuth, deren Bater, Fräulein Karoline Bauer, Fräulein von Hagn, Rittmeister von Kaldreuth und seine Frau geb. von Kaldreuth, Frau von Hartwig, Krau von Tressow 2c. —

### Connabend , ben 28. Juli 1855.

Schlechter Schlaf; weimarische Träume, die mir leider zu schnell entflogen. — Bortrefflicher Artifel von herrn Dr. Babel in der Nationalzeitung über Brüggemann's Nechtsfertigungsschrift wegen seiner vieljährigen Nedaktion der Kölnisschen Beitung; Dr. Zabel spricht dabei wichtige Lehren und Warnungen aus. — Die Bolkszeitung sehr gut über die neuen Bonapartischen Schlagworte, "organisite Demokratie, Gleichs

heit, in dem Kaiserthum habe das Bolf sich selbst gekrönt,"
sie werden zusammengehauen, und mit ihnen das Wort Ludwigs von Gerlach, die rechte Bahlfreiheit sei, wenn der Landrath den Bählern vorschreibe und besehle, wen sie wählen sollen! Solch elende Schuftereien! — Geschrieben. Ueber die Einsheit Deutschlands im gemeinsamen Druck und Elend. —

Sountag, ben 29. Juli 1855.

In Hannover muffen Stuve und sein Anhang — brave Männer, die der Sache der Freiheit viel geschadet — jest im Borderkampse stehen, und die ganze Last der aristokratischen Feindschaft tragen. Es ist die gerechte Strase, die sie jest treffen wird, wie schon die Gothaer überhaupt, die Schleswigsbolsteiner insbesondre, für ihre nüchterne, beschränkte Aufstassung der Dinge. Unser Nationalzeitung bringt eine geheime Anklageschrift, welche die hannöverschen Minister zur Berunzglimpfung von Stuve, Lehzen 2c. schon früher dem Bundeszath eingereicht hatten, sie ist voll arglistiger, böser Unterstellungen. —

Ich hielt heute meine Thure verschlossen, wollte allein sein, und es that mir gut. Hätte ich nur mein Wohlsein und Bergnügen zur Absicht, ich thäte das öfters, und befände mich dabei vortrefflich. Es dunkt mich aber Unrecht, und so lass' ich's, und begebe mich in die Trübsal des Umgangs. Denn was bringen mir die Menschen, und wer erhebt und erfrischt mich? Das Beste hab' ich immer schon zu Hause, und von außen kommt nur Störung.

Der schwedische Dichter Atterbom ift am 21. in Stuttgart, wo er seiner Gesundheit und dirurgischer Gulfe wegen sich aufhielt, nach einer überstandenen Operation gestorben. Ich sihn zu Berlin im Jahre 1819 bei Frau von Belvig, als er von einer Reise aus dem Guden zurücklehrte. Er war

ein lebhafter, angenehmer junger Mann, voll bichterifchen Schwunges! -

Montag, ben 30. Juli 1855.

Der Generallieutenant von Krafft, kaum aus Preußen hier angelangt um in's Bad zu reisen, ist im neuen Gasthof hotel Royal plöglich an einem Herzübel gestorben, 72 Jahr alt. Er war einst als zierlichster, eingeschnürtester Uhlanensoffizier hier berühmt, seine fade Zierlichsteit wurde belacht, und die Turner machten Spottverse auf ihn. —

Goethe schreibt an Frau von Stein (1780, 24. September): "Es läßt sich nicht so wie von Felsen und Wäldern sogleich sagen, wie man mit Menschen bran ist, und besser man wieder-holt sich nicht jeden Eindruck, sondern läßt's eine Weile sortgehen." — Wie richtig und treffend ist diese Bemerkung! Mir ist es schon oft genug so gegangen, daß ich das Urtheil über Menschen zu früh pflückte, ehe es noch Zeit und Gelegen-heit hatte sich zu entwickeln. Ich mußte nachher immer hinzuthun und nachtragen, was eine verdrießliche Arbeit wird. Zwar wo der erste Eindruck gleich begeistert und in Flammen sest, da mag man ihm ganz vertrauen, aber wo er nur schweigt, oder selbst etwas abstößt, da thut man besser still zu warten und zu sehen, was serner daraus wird. Da kann noch alles Gute kommen, ja das Beste! —

Dienstag, ben 31. Juli 1855.

Aus Mannheim wird gemeldet, daß Friedrich Bassermann — der Gestaltenseher, der Halunke, — in der Nacht zum 29. sich selbst das Leben genommen hat. Er litt an Erblindung — der Gestaltenseher! — und war schon einige Zeit schwermuthig; doch hatte er Tages vorher an der Feier der goldnen Hochzeit Barnhagen von Ense, Tagebücher. XII.

seiner Eltern Theil genommen. Der Borgang hat viel die Einbildungsfraft Anregendes. Früher war Bassermann ein wackres, freisinnig thätiges Mitglied der badischen Stände, auch in der deutschen Rationalversammlung war er anfangs gut. Seine Abordnung im Jahr 1848 nach Berlin und sein über die hiesigen Zustände erstatteter Bericht haben ihm eine traurige Berühmtheit gegeben. Mit Haß und Berachtung beladen, ist er in die Grube gefahren. Sein Gestaltensehen war die größte Erbärmlichseit, unwahr, seig, augendienerisch für den Hof und die Gothaerparthei.

Der Publizist und die Gerichtszeitung sind heute von der Polizei weggenommen worden, weil sie über die Gerichtsvershandlungen gegen den des Mordes angeklagten Puttlig noch vor dem Urtheilsspruch berichtet haben. Die gesehlichen Borsschriften bierüber sind verschiedener Auslegung fähig.

Die nun in dritter Instanz erfolgte Freisprechung des Sonntagsblattes von Uhlich in Magdeburg fümmert die Polizei nicht. Die Blätter sind noch immer nicht freigegeben. Auch ist an Uhlich noch keine Mittheilung des Urtheils geslangt. —

# Mittwoch, ben 1. August 1855.

Meine vorbereitete Arbeit mußte ich mit vielem Mißmuth wieder weglegen, weil ich des Stoffes noch nicht Meister werden konnte, die Behandlungsart sich noch nicht gehörig darbieten wollte. —

Nachmittage Besuch von der Fürstin von Wittgenstein und Tochter. Im Mittelzimmer; anderthalb Stunden. Die früheren auten Eindrücke bewähren fich.

Bald nachher fam herr von Burgeborf lärmend und lachend an. Er hatte wie immer viel zu erzählen, von höchsten und hohen Personen, von Radziwill's, von General von Thile

in Kranffurt an der Oder 2c. Der Ronig bat fich über Die "alte Dichterin" Frau von Sobenbaufen, Die ibm in Franffurt an ber Dber auf bem Babnbofe burch ibre Enfelin ein Gebicht überreichen ließ, bitter luftig gemacht, und als er borte, fie fei eine geborne von Dobs, ben ichlechten With ausgerufen, bas fei nicht boeuf à la mode! Das Gedicht foll ibn mit Louis Bonaparte verglichen und gegen biefen mit entfeslichen Lobeserbebungen berausgestrichen baben. - Der Regierungsprafibent Beters in Minden, früber als Bolizeischerge in Breufen voll ichandlicher Berfolgungefucht, und ale "Demofratenfanger" berücktigt, foll in ben Berbacht gefommen fein, einen Liebhaber feiner Schwester burch einen Schuft getöbtet gu baben; feine Bartbei und die Beborben wenden alles an, beift es, um die Sache nicht vor die Gerichte fommen zu laffen. Burgeborf findet es niederträchtig, dergleichen zu vertuschen, ftatt Recht Gunft malten zu laffen. -

# Donnerstag, ben 2. Auguft 1855.

Ich träumte von Humboldt, wir bemühten uns gemeinsam in einer schwierigen Sache, waren zusammen in Tegel, aber alles zersloß wieder in Unbestimmtheit. — Geschrieben, doch ohne viel Lust und Erfolg; es kommt mir alles langweilig vor was ich heute sagen kann. Ich weiß, die Buchstaben sind wie Samenkörner, die man ausstreut, Tausende vergehen, aber Zehne gedeihen und tragen dann hundertfältig; nur ist es zu schmerzlich, die Zeit des Gedeihens abwarten zu sollen, und in der Sonnengluth auf den Schatten zu hoffen, den selbstgepflanzte Bäumchen einst geben werden. Bei aller Hoffnung auf die Zukunst, bei allem sesten Bertrauen auf sie, etwas Frisches für den Tag thut auch noth. —

Die Zeitung bringt die verfpatete Ungeige, daß Archibald Graf von Repferling hier am 30. Juli fruhmorgens fauft ent-

schlafen sei, an einem Nervenschlag, im 70. Jahr. Er thut mir sehr leid; er hatte ein vortreffliches herz, ritterlichen Muth, und sein bis zulet waltender Leichtsinn machte ihn liebenswürdig. In bürgerlichen Berhältnissen war er freilich über alles Maß unbedacht und sorglos, gesetzliche Formen nicht achtend oder mißbrauchent und zuletzt auch etwas schauspielezisch und thöricht schlau. Seine vornehme Stellung hat weniger das Gute und sehr start das Schlimme an ihm auszgebildet, falschen Chrzeiz, prahlerische Berschwendung, Borsspiegelungen 2c.

Die Neue Preußische Zeitung verspottet die wieder anhebenden Einheitsbestrebungen der Deutschen, die Anregungen in Bürtemberg und Darmstadt zur Reform des Bundes 2c. Es ift eben die Neue Preußische Zeitung!

Freitag, ben 3. August 1855.

Abschiedsbesuch von Herrn Prosessor Dirichlet. Er reist morgen ab und Berlin sieht ihn nur etwa als Fremden wieder! Er und seine Frau waren hier in den lesten Jahren mein bester Umgang, wir sahen einander nicht oft, aber immer gut. Er hat nun auch von Humboldt Abschied genommen, der ihm gesagt: "Mich werden Sie wohl nicht wiedersehen!" Humsboldt schien allerdings etwas verfallen, er flagte, daß ihm die Eingeweide den Dienst versagten. Zulest gab er ihm die Bersicherung, auf den Orden (pour le mérite) könne er rechenen, neun Stimmen lägen schon für ihn da. Das Lustige war, daß Seissert, der Diener Humboldt's und bei ihm eine wichtige Person, bei Dirichlet's Weggehen ihm vertraulich sagte: "Den Orden bekommen Sie, Herr Prosessor, wir haben schon neun Stimmen für Sie daliegen!" Er seste hinzu: "Sie thun ganz recht fortzugehen, warum hat der Minister

Ihren Werth nicht beffer zu schähen gewußt!" Diefer Seiffert ift ein seltsames Menschenkind. -

In Gibbon gelesen, und im Marcellus Palingenius aus befondrem Anlag! -

Reisebriefe von Dr. May Ring in ber Boffifchen Zeitung, aus Dresten, Toplit 2c.

## Connabend, ben 4. Auguft 1855.

herr Reimer schieft mir die eben fertig gewordenen beiden letten Bände des Leben Stein's von Pert, — das Ganze beträgt nun sieben starke Bände, ein Umfang, der die Berbreitung des Buches sehr einschränkt. Man sieht auch in diesem Abschnitte die große heftigkeit Stein's, die Unsücherheit und Ungerechtigkeit seiner Urtheile; sein Ehrgeiz und seine Eigenliebe zeigen sich mehr als der Berarbeiter und herausgeber dieser Urkunden ahndet. Einen Auftritt zwischen Stein und Golofffin erzählt Pert nach meiner Mittheilung und nennt mich dabei. Der von mir ihm mitgetheilte Brief Stein's an Gagern vom 14. Februar 1830 ist auch abgedruckt. Andres theils von mir Erzählte, theils in den Papieren gewiß Borgefundene ist weglassen. —

Sonntag, ben 5. August 1855.

Geschrieben. Einiges über Stein und Perp aufgesett. In hannover willfürlich gewaltsame Berfassungsänderungen von den neuen Ministern endlich formulirt und ausgesprochen. Das Land wird der Gewalt nicht widerstehen, ist aber von dem Unrecht tief getroffen und hegt Erbitterung und haß. — In Leipzig viele Berurtheilungen von Personen, die zur Befreiung politischer Gefangenen zu wirken versucht hatten, auch Frauen sind darunter. —

Unsere Polizei spurt dem Ursprunge der Gerüchte nach, die über den König und über einen gegen ihn gerichteten Mordversuch ausgesprengt worden. Nun erst glauben die Leute recht daran! "Die Sache ist wahr, aber es soll nicht davon gesprochen werden, " beißt es. —

Nachmittags Besuch von der Fürstin Wittgenstein und Tochter. Wie immer lebhaft und geistvoll und auch besonders herzlich. Dringende Einladung nach Weimar, wir sollen auf der alten Burg bei ihr wohnen. — Dann fam herr holland, er sah die Fürstin noch, und sie machte den vortheilhaftesten Eindruck auf ihn. Er brachte mir einen früheren Band seiner Schriften, worin ich den Artifel über Channing lesen soll. —

Die letten Sabre Stein's machen in bem Bilbe, bas uns Bert von ihnen giebt, feinen angenehmen Ginbrud. feben ben Gelben mehr und mehr ichwinden, ben unrubigen, migvergnügten Banter mehr und mehr bervortreten. Gein unfichres beftiges Urtheil, von verfonlichen Berbaltniffen gang bedingt und befangen, neigt in allen Schwenfungen immer ftarfer auf die ichlechte Geite, sum griftofratischen und bespotischen Walten bin. Mit ber außern Welt ift er entzweit. fie gebt in nichts nach feinem Ginn und Willen : feine geiftige Beschränktheit wird aufs widrigfte offenbar, wenn er fich gegen die Philosophen und Rationalisten ereifert. Auch wenn er fich in feinem Bebagen glaubt und dies zu erfennen giebt, verurfacht er bem Lefer, anftatt ibm diefe Stimmung mitzutbeilen, nur Zweifel und Migbebagen, man fühlt, daß Merger und Born ftete im Sintergrunde lauern. Geine Thatigfeit ale Landtagemarfchall ber weftphälischen Provinzialstände ift. gleich ber biefer Stande überhaupt, eine eitle, fleinliche, gang unfruchtbare, felbit ber frubere Muth geht ibm in Diefer Stellung aus. Sein forverlicher Berfall und feine Rlagen barüber erregen bas größte Mitleid, aber man wendet gern ben Blid ab, es ift nichts Erhebendes dabei, und die Art wie er fich bei Näberung bes Todes religios benimmt und außert, bat nichts Bobltbuendes, es zeigt fich ein rober Glaube obne Geifteshelle. ohne Guniafeit. Dabei Die weltliche Bergweiflung, eine neue Revolution in Frankreich zu feben, und alles durch die größten Rampfe Errungene wieder als zweifelbaft betrachten zu muffen! Grabe wie Gent, " bie Arbeit feines gangen Lebens eine bergebliche!" - Stein wird vergebens ale ein Mann geschildert, ben man auch babe lieben muffen, übergll bricht die Barte, Die Unverträglichkeit, Die Beftigfeit und bas Schwanken feiner Urtheile, feine Gelbitbeit und fein verachtenber Menichenbaft bervor. 3ch babe niemand gefannt, ber ihn geliebt batte. Man ehrte und brauchte bas Selbische in ibm, aber man fürchtete ibn, war frob ibn los zu fein und ibn nicht mehr nöthig zu baben, Stägemann, Riebuhr, Gidborn, Nicolovius, Schon, Ruble, Bfuel, Tettenborn, Canis und Undre, Die für feine eifrigften Unbanger gelten, fprachen oft mit mabrer Erbitterung von ibm, und baben über ibn nur etwa die Stimme, welche bergleichen Untergebene über ihren Beren baben fönnen.

### Montag, ben 6. Anguft 1855.

Geschrieben; über die hannöverschen Sachen; der blinde König ist in's Bad abgereist und läßt seine Schergen mit der Bersassung und den Ständen nach Gutdünken sertig werden. Den Deutschen wird keine Art Schmach und Erniedrigung erspart: die eignen Fürsten sind die ärgsten Unterdrücker, wenn das Bolk nach hülfe sich umsieht und diese nur vom Ausland erwarten kann, wessen Schuld ist das? Die Franzosen haben unsrem Bolke die Freiheit zu bringen verheißen, und wenn auch diese nicht gebracht, doch fast alles Gute veranlaßt, dessen wir seit sechzig Jahren theilhaft geworden sind. Und da wollen die Stolz- und Süßredner noch immer thun, als sei

Deutschlands Ehre und Gedeihen mit seinen jesigen Fürsten und Staaten verknüpft! Der Eifer, den man dahin weden will, wurde nur einer für die Befestigung und Mehrung unsrer Knechtschaft sein. Ein durch den Bundestag vertretenes Deutschland, durch den verrätherischen, seigen, hoffährtigen Bundestag, ist uns kein Deutschland mehr, ist ein Kerker mit seinen Aufsehern und Schließern.

Ausgegangen mit Ludmilla. Am neuen Mufeum bie begonnenen Saulengange befeben; Die Saulen find zu flein.

Unzweifelhafte Auskunft über Bunsen's Berufung nach Berlin; sie ist wahr, aber nur eine persönliche abseiten des Königs, keine amtliche; er ist klug genug darauf nicht einzugehen; er will jest auch kein Günstling mehr fein, sondern der Mann von Berdienst; er urtheilt frei und scharf! —

Dienstag, ben 7. Auguft 1855.

Geschrieben. Wieder über Wahlen! ich habe nichts dagegen, daß Andre sich entschließen an den Wahlen Theil zu nehmen; ich aber will mich dazu im voraus nicht verpflichten; ich traue hier nicht mehr! —

Als der Prinz von Preußen zulest eine Besichtigungsreise nach Westphalen machte, schrieb der General Leopold von Gerlach an den berüchtigten Präsidenten Peters in Minden, er möchte doch den Prinzen genau beobachten lassen. Die der Kreuzzeitungsparthei verkauste Seele des Peters war auch sogleich gehorsam und bestellte den berüchtigten Dr. Lindenberg, seinen vertrauten Spießgesellen, zum Späher. Bald aber wurde man im Gesolge des Prinzen auf den Buben ausmertsam, ergriff ihn und zwang ihn zum Geständniß. Großer Jorn des Prinzen, Klagen beim Könige. Doch es blieb alles beim Alten.

Schwer und bedeutungevoll find die Borte Stein's, mit

denen er seinen eignen Lebensabriß beschließt und meisterhaft ausdrückt: "Das andere mir gewordene Problem zu lösen, oder die wahre Stellung im Alter zu ergreisen, das wurde mir durch die betrogenen Hoffnungen von einem nahen bessern Zustand Dentschlands und durch mancherlei Migverhältnisse in dem Innern meiner Familie erleichtert, sie die in einzelnen Fällen höchst peinlich und tief mich erschütterten, im täglichen aber häusig unerfreulich wirften, lenkten meinen Sinn vom Irdischen; von hier erwarte ich nichts mehr als fortschreitende Uebung in Resignation, in Demuth, in Hoffnung, im Glausben." — Der Schrift Cicero's vom Alter beizusügen! —

Mittwoch, ben 8. August 1855.

Unruhige Nacht, Träume, Fieber, Husten! Ich blieb lange zu Bett. — Brief und Sendung aus Madrid. Mein guter Better Adolph von Barnhagen schieft mir zwei Abdrücke seiner Historia geral do Brazil, tomo primeiro; das eine Exemplar ist für Humboldt. Endlich aufgestanden, fühlte ich mich sehr untauglich, schrieb aber doch an humboldt und fügte das Buch bei. —

herr Lehfeldt besuchte mich wegen eines Unliegens bes Dr. haym in halle; dieser wendet Wilhelmen von humboldt besondere Ausmerksamkeit zu, fragt besonders nach dem Brief-wechsel besselben mit Körner, der meiner Bermuthung nach weder ausgedehnt noch erheblich gewesen sein kann; ein paar Briefe hat hofrath Förster der alten Wittwe Körner abge-nommen. Alexander von humboldt hat auf eine Anfrage Lehfeldt's sehr fühl, fast verdrießlich geantwortet und bemerkt, das Beste über seinen Bruder hätten Barnhagen und Schlester gesagt. — Ueber den geringen Absat des Briefwechsels zwischen Schiller und Körner; früher war es eben so mit dem zwischen Schiller und Wilhelm von humboldt, Cotta bekam die Kosten

nicht beraus! Das gehört zu unfern deutschen Unbegreiflichfeiten und mag die größten Geifter bemuthig ftimmen. —

Der Pring von Preugen ift heute von St. Petereburg gu= rudgefebrt. -

Bei jedem Erfranken hat man in meinen Jahren einige Todesgedanken; ich sprach mit Ludmilla, besonders auch ihretwegen, über den Berbleib meiner Papiere, deren Sicherung 2c. Wir berietben und überlegten ernstlich und lange.

Man verficbert, nie babe es eine großere Gpaberei und Runbichafterei gegeben, ale bie jest in Breugen berricbenbe: fie fei allerdings auch eine politische, aber boch vorzugemeise eine perfonliche, und ihr Begenftand fei por allem die Ronias liche Familie, bann andre bobe Berfonen im In- und Huslande, Die Minifter, Gunftlinge, Gefandten 2c. Da die Beobachteten zum Theil miffen, baß fie beobachtet find, fo menden fie ibrerfeite alle Mittel an, um Die Werfzeuge zu gewinnen, ihnen bas Gunftige ftatt bes Ungunftigen unterzuschieben; ja manche Berfonen wenden ibr Unfebn und ibre Macht an, um eine Gegenspäherei zu leiten. Daber Ranfe und Aniffe obne Rabl, Die fich balb vereinigen, bald trennen, freugen 2c. Das Schlimme ift, daß folderlei Beftrebungen immer nur auf Rachtheiliges ausgeben, bas Gute gar nicht beachtet wird, wo jenes baber fehlt muß es erfunden werden. Benn die Berichte biefer Urt einmal öffentlich befannt wurden, beint es, fo mußte bie Belt erstaunen über die Möglichkeit folder Unbäufung von Berläumdungen und Albernheiten, fie mußte erfennen, "daß es nie einen belogneren und betrogneren Fürften gegeben habe, als Friedrich Wilhelm ber Bierte." -

Donnerstag, ben 9. August 1855.

Fieber, rheumatische Schmerzen in Schulter, Arm, Rücken; ftarke Berschleimung, benommener Ropf, elender Zustand! —

Antwort von humboldt, aufgewedt und freundschaftlich, wie immer. Er fündigt mir seinen Besuch zum Sonnabend gegen 1 Uhr an, wird mir seine gestrige lange Unterredung mit dem Prinzen von Preußen erzählen und ein Dankschreiben für meinen Better in Madrid mitbringen. Ich beneide diese Rüstigkeit; ich fann in bester Zeit nie heute mit Sicherheit etwas für morgen bestimmen!

3ch nahm bas leben Meierotto's von Brunn gur Sand, bas ich feit vielen Sabren nicht wieder gelefen, mich aber immerfort bes auten Gindrucks lebhaft erinnert batte, ben es früher auf mich gemacht. Der aute Gindruck fehlte auch biesmal nicht, ich freute mich berglich bes rechtschaffenen, fleifigen, pflichteifrigen, mit praftischen Gaben reichlich gesegneten, menichenfreundlichen, beitern Schulmanns, ber bei geringen außern Mitteln und fnappem Gebalt unverdroffen bas Befte that und forderte und einer ber Edelften und Berdienteften feines Kaches mar. Auch Friedrich der Große zeigt fich vortrefflich, foggr in ber Urt, wie er bem Berdienste ben querfannten Lobn noch gurudbalt. Das Knappe in ben alten preußischen Berbaltniffen erscheint überbaupt nicht nur ebrwürdig und rührend, sondern als eine Rraft und Tugend, Die allen Brunt und Schein als Unwesentliches barftellt, bagegen immerfort auf bas Befentliche, auf Bflichterfüllung und Ber-Dienst hinweist. Satten wir von diefer guten Knappheit nur mehr übrig! Das Giferne Rreug, Diefer gludliche Gedante bes vorigen Ronigs, und überhaupt vieles im Sabre 1813, ift noch im Karafter Diefes alten Breugenthums, und welche Thaten, welche Leiftungen gescheben bamit! -

Ich hatte heute die Empfindung, als wäre Rahel mir gestern entrissen worden, so gewaltig war das Bermissen, so lebhaft und neu, als fönnt' ich es nicht schon lange Jahre gefühlt haben. Mein Berhältniß zur jezigen Welt bricht tägelich mehr zusammen, da wird eine gräßliche Leere sühlbar,

man sehnt sich nach dem, was einst so glücklich das Leben ausfüllte. Rahel's Briefe zu lesen war ich in dieser Gemuthsbewegung nicht fähig! —

Freitag, ben 10. Auguft 1855.

Fieberfrant im Bette; Suften, benommener Ropf, Migbehagen im ganzen Körper. — Brief von Jegor von Sivers aus Liefland. —

Der Bolksmann held, bekannt aus dem Jahr 1848, ift wieder hier, und sucht sich irgendwo anzubringen. Daß die Polizei ihn duldet, spricht nicht eben für ihn. Ein früherer Gönner, der Generallieutenant außer Diensten von Below, hat seine hand von ihm abgezogen. Man sagt, er habe sich zu einer geringen Stelle gemeldet und helfe sich einstweilen mit Litteraturgewinnst.

Bum erstenmal bricht in den Zeitungen eine Nachricht durch, daß die Gothaer sich regen, in heidelberg Berathungen halten, wieder von deutscher Einheit, deutschen Grundrechten 2c. die Rede sei; doch von ihrer Berbindung mit Wien, die das Wichtigste bei der Sache wäre, ihr unmittelbar praktische Besteutung gäbe, verlautet öffentlich noch nichts. Bon den Gothaern kann kein heil kommen, sie lassen sich nur mißebrauchen und drücken die Augen zu, damit sie est nicht sehen. Ehrgeizige Unruhe ist die persönliche hauptsache; daß sie das neben auch Baterlandsliebe haben, läßt sich nicht läugnen. Dahlmann scheint der Beste, er ist aber jest nicht dabei.

Der preußische Gesandte zu Konstantinopel, herr von Wildenbruch, ist hier angekommen; er bringt einen Sohn nach halle in's Pädagogium. Er soll sehr verkehrtes Zeug schwagen, mit keiner Parthei es verderben wollen; doch beschuldigt man ihn schon, doch eigentlich zu den Westmächten hinüberzuneigen. Was soll dieser kleine Sohn des Prinzen

Louis Ferdinand als preußischer Diplomat wohl Bernünftiges vorbringen ? Seine Megare von Frau ift nicht mit. -

herr holland fam Abschied zu nehmen, er saß lange vor meinem Bette. Wir sprachen von Channing, dem Menschen, dem Schriftsteller, daß er an die Bunder geglaubt, die uns die Bibel erzählt, was den sonst so hellen und starken Geist aus seiner höhe wieder tief hinabzieht, entschuldigt holland durch seine frühe streng kirchliche Erziehung, sein Predigersleben; entschuldigen ist nicht rechtsertigen! Sein scharfes Urtheil über Bonaparte.

Wie Stein seine sittliche Empörung fast immer nur gegen die hoch und ihm im Wege stehenden aufspart, daher besonders für Sardenberg, dann Metternich, auch Gent — wenn er ihn grade nicht braucht. Die Sumboldt'schen Uebergriffe, die Stägemann'schen genirten ihn nicht, auch nicht, daß sein verstrautester dienstbeslissenster Freund Kunth oder General von Pfuel ihre Frauen aus früheren Ehen weggeheirathet 2c.

Sonntag, ben 12. August 1855.

Der Prinz von Preußen hat den Kanzler Grafen von Resselrode in St. Petersburg gefragt: "Und wenn nun die Westmächte in den Wiener Berathungen die österreichischen Anträge, mit denen Rußland sich schon einverstanden erflärt hatte, nicht abgelehnt, sondern angenommen hätten, was würden Sie gethan haben?" Resselrode schwieg erst lange, dann sagte er: "Das würde uns in große Verlegenheit gebracht haben." Er wagte nicht zu sagen, daß dann der Friede zu Stande gekommen wäre. —

Auf die Nachricht, daß der Pring von Preußen nach Erdmannedorf komme, ift der General Leopold von Gerlach schleunigst von dort abgereist. Er fürchtete sich, demselben vor Augen zu kommen!

Montag, ben 13. August 1855.

Mir ist oft zu Sinn, als ob ich unter Menschen lebte, die nicht meine Sprache reden, deren Empfindungsweise anders angeregt wird als die meine, deren Gedanken einen andern Lauf haben. Wie oft wird ein Allgemeines, was ich aussspreche, auf das kleinste Einzelne bezogen, eine höhere Empfinsdung mit geringer Bemerkung beantwortet, so daß gleich alle weitere Mittheilung abgeschnitten ist, oder nur aus Fügsamkeit mit völliger Herabstimmung fortgesest wird! Wie auf's Maul geschlagen, wie mit kaltem Wasser besprißt! Ich bedauer jest mich in diesem Betreff, wie ich sonst Rabel bedauerte!

Nachrichten aus Wien sagen, daß dort der Gedanke einer großen Wendung der Politik, einer allgemeinen Berbündung gegen den Westen, immer mehr Boden gewinnt. Man will die Donaufürstenthümer behalten, in Italien und Deutschland die Oberherrschaft führen; dazu würde Frankreich besiegt werden, Außland befriedigt werden müssen, Preußen hätte zuerst tapfer mitzukämpfen, seine Heeresmacht wäre nicht zu entbehren, dann aber dürste man ihm zulest Opfer auferlegen, denn seine Schwächung sei ein Hauptzweck, Ostpreußen sollte an Rußland kommen. Was ist hier größer, der Unsinn oder die Berrätherei? Sie berechnen nur immer ihre Schacksfiguren, daß es eine Hand giebt, die das ganze Spiel zerschlägt und den Spielern in's Gesicht wirft, denken sie nicht.

Abends mit Ludmilla Schach im Bette gespielt. (Bir haben jene hand nicht zu fürchten!) Zulegt im Cornelius Nepos gelesen und homerische Berse hergesagt. —

Dienstag, ben 14. August 1855.

Die Engländer schießen Sweaborg in Brand, nahere Rachricht wird erwartet. — Die in Frankreich freigelaffenen ruffischen Offiziere, welche in Bomarfund gefangen wurden,

find achtunddreißig an der Zahl hier durchgekommen, von dem rufsischen Gesandten bewirthet worden und, nach zweitägigem Aufenthalt weiter gereist. Herr von Biedert hat sie besucht, ihre Reden waren frech, prahlerisch, sie schimpften auf Bonaparte, lobten jedoch die Franzosen; aus allem Trop, den sie zeigten, blickte die Besorgniß doch deutlich hervor, daß sie in St. Petersburg einen schweren Stand haben würden. Sie spotteten der Franzosen und Engländer, daß sie Sebastopol nicht bezwingen, das doch nur eine elende Festung sei ze.

Sier geht das Gerücht, der Bring von Breufen babe in St. Betersburg bittre Borwurfe anboren muffen, und fei mit enticbiednen Untragen zu einem offnen Bundniffe gwifden Breußen und Rufland gurudgeschicht worden, gu einem offnen Bundniß, in bas auch Defterreich einzutreten gang geneigt fei. fobald nur die Frangofen und Englander eine tüchtige Schlappe erlitten batten. Es wird bingugefügt, man babe bem Pringen ju verfteben gegeben, ba fein Bruder, ber Ronig, feines irgend fraftigen Entichluffes fabig fei, immer nach beiden Seiten Kurcht babe und feine Zagbeit ale politische Klugbeit wolle gelten laffen, fo babe man ruffischerseite nichts bawider, wenn unter gewiffen Umftanden ber Bring felber die bochfte Leitung der Sachen in die Sand nabme. Das fehlte unfern Ruftanden noch! Spaltung bes gangen Staats und Beeres in zwei feindliche Lager! Denn ohne Widerstand ging es nicht ab. in Rugland, in Preugen Balaftrevolution! O nein! Bemertenswerth ift es, daß biefige Befandtichaften biefe Sachen als mabr ansehen und verbreiten. Freilich läßt auch ichon bas bloke Gerücht fich vielfältig benuten. -

In Tacitus gelefen, in Louis Blanc. -

Die Instruktion des Ministers des Innern herrn von Bestphalen — ein solcher Name kann nicht oft genug genannt werden — wegen der nächsten Wahlen für das haus der Abgeordneten ift schon fertig und an die Behörden abgesandt.

Sie sagt, es dürften durchaus nur die von der Regierung bezeichneten Personen gewählt werden; fände sich, daß irgend eine derselben ganz und gar nicht durchzusehen wäre, so hätte der Landrath als Kandidat aufzutreten, und der müßte ein elender Landrath sein, der nicht in seinem eignen Kreise sich die Stimmenmehrheit zu verschaffen wüßte. Das schändliche, vom berüchtigten Landrath von Elsner gegebene Beispiel, das auch von den Kammern nicht beschönigt werden konnte, ist zur Regel erhoben.

### Mittwoch, ben 15. August 1855.

Dr. Diegel's neufte Schrift, Die Bilbung einer neuen großen Ginbeiteparthei betreffend, wird in ben Grangboten beurtheilt, nicht ohne ichiefe Blide auf die fogenannte bemofratifche Parthei, Die fich aufgeloft babe burch ihren Befchluß, in Breugen an feinen Bablen Theil zu nehmen! Im Wegentheil, dadurch bat fie fich erft recht gebildet und eine Menge boberer Unbanger gewonnen. Gie besteht freilich nicht im polizeilich greiflichen Ginne, aber in geiftiger farter Gemein= ichaft, mit Ausschließung aller Lumpen und Schufte. bem Ramen ift auch wenig gelegen; ber achte Freiheitefreund versichtet im porque auf ben Gieg bes Ramens, aber bie Kabne wird immer diefelbe fein, auch wenn die Farben wechfeln. Bei Ravarino mar die Sache ber Freiheit auch unter ruffifcher Klagge, beute ift fie auch unter türfischer; boch nur "auch!" febr gemifcht und nicht rein. Wann wird fie einmal rein bervortreten! Nicht unter Fürsten! -

Man will uns immer abspeisen mit der herrlichfeit, Macht und Größe eines Baterlandes, das gar nicht da ift; mit hirngespinnsten politischen Gewichts und Einflusses, die immer nur die bestimmter höfe sein wurden, selbstfüchtiger herrscher, die an der deutschen Sache von jeher zu Lügnern und Bers räthern geworden sind. So wenig man einem deutschen Baterlandöfreunde zumuthen konnte, das Ungethum des zerrissenen sogenannten Reiches im Sinken und Bersinken aufzuhalten, eben so wenig kann jest ein ächter Baterlandöfreund
noch Hoffnungen auf den deutschen Bund sepen. Jest nicht
mehr. Mich konnte der Untergang des Reiches einst jammern,
so könnte es vielleicht auch einst der des Bundestages, aber
nur das was sie dennoch hätten sein können, leider aber nie
gewesen sind! —

Bum Troft erhielt ich ein neues Bandchen von Histoire de ma vie, par George Sand, das vierzehnte. —

## Donnerstag, ben 16. Anguft 1855.

Dirichlet hat ben Orben pour le merite (Friedensflaffe) wirklich schon bekommen. Das ging ungewöhnlich schnell diesmal. Humboldt hat auf's allerschönste Wort gehalten und unmittelbar beim Könige die Sache mit aller Kraft durchgesett. Die Stimmen hatte er schon vorher gesichert. Es freut mich herzlich für Dirichlet, der nun in Göttingen gleich mit erhöhten Ehren ankommt. Nun halt' ich es auch für möglich, daß er nach einiger Zeit wieder nach Berlin zurückberufen wird, wenn nicht früher Baris ibn anzieht.

Die Kreuzzeitung schweigt ganz über Sweaborg. Erst spottet und schimpft sie, daß die Engländer in der Ostsee nichts thun können, und da sie thun, ist sie auf's Maul geschlagen. Der ärgste Spott trifft doch die Russen, ihre ganze Seemacht ist wie verschwunden vor dem Feinde, sie vernichten ihre Schiffe oder verschließen sie. Wozu eine Seemacht, die sich nicht schlägt und die klug ist, sich nicht zu schlagen? Warnung für Preußen mit seinem Jahdebusen und seinen zwei Fregatten! Der unnüße Auswand für das thörichte Seewesen dehnt sich aber täglich aus!

Schach mit Ludmilla gespielt. — In Georges Sand, in Goethe gelesen. —

Das Buch von Diezel über die Bildung einer deutschen nationalen Parthei ift in Baiern und Kurheffen von der Polizei weggenommen. Mißgriff! Im Sommer wirkt kein Buch in Deutschland. Und im Winter? Auch nicht viel! "Laß mich nun endlich Thaten sehen!"

Freitag, ben 17. Auguft 1855.

Ueble Nacht. Mein Zustand bringt zuweilen ein Gefühl von hinfälligkeit hervor, das zu aller Thätigkeit unfähig macht. — Nach Madrid an meinen guten Better geschrieben und ihm den Dankbrief von humboldt zugefertigt. — Besuch von herrn Dr. Frese; litterarische Anfrage. — Dirichlet's Ernennung steht schon in allen Blättern.

In Sannover ist der Litterat Heinrich Bode, gebürtig aus hildesheim, wegen seiner vermutheten Zeitungsberichte über das hannöversche Berfassungswesen auf Ansuchen des Staatssanwalts verhaftet worden. —

Die preußische Polizei hat einen in der Nähe von Erdmannsdorf herumstreifenden Polen verhaftet; derselbe soll in Desterreich zum Tode verurtheilt sein und wird wohl ausgeliesert werden.

Besuch von herrn General Adolph von Willisen, der aus Erfurt angekommen ist. Bielfacher Austausch. — Ernstes Gespräch über Tod und Todesfurcht. Beuth's früh angelegte Liste der Menschen, die er gekannt und die gestorben; eine erschreckende Anzahl! Daß man unter den Mitlebenden mehr und mehr fremd wird, erfährt jeder, der lange lebt. Schreck-licher Gedanke des irdischen Immerlebens, nichts paßt dazu! Willisen hegt die Meinung, das gewöhnliche Menschenalter

fei 250 Jahre von Rechtswegen, nämlich das Zehnfache feiner Entwicklungszeit, 25 Jahre. —

Der König sollte nach dem Wunsche der Aerzte noch länger in Erdmannsdorf bleiben, er will aber durchaus nicht, das Leben dort ist ihm zu einförmig, die Huldigung der Bauern langweilt ihn. Er will Jubelfeste, Einweihungen, Grundsteinlegungen, bunte Menge. Seine Gesundheit soll sich gebessert haben, aber noch keineswegs auf sichrer Grundlage stehen. —

Der General Leopold von Gerlach foll eine entsetliche Furcht vor dem Prinzen von Preußen haben, den er-für fähig hält, ihm einen öffentlichen Schimpf anzuthun. Er soll sogar schon die vermittelnde Fürsprache der Prinzessin angesleht haben, mit der Andeutung, daß er ja nicht umhin könne, das was ihm besohlen werde, auszuführen. So stellt er also nun den König bloß! Das kann ihm bei Gelegenheit übel heimskommen!

herr von Schön hat vor Stein eine große geistige Begabung vorausgehabt, er war Staatsmann und Philosoph und ein Mann von eblem Geschmack, von allseitiger Bisdung, während Stein befanntlich beschränkten Geistes war, und von Philosophie und Geschmack in Künsten keine Spur in sich hatte. Aber dennoch ragt Stein in der öffentlichen Meinung über Schön, wie Blücher über Gneisenau; selbst seine Fehler und Mißgriffe dienten seinem Namen, so der berüchtigte Brief, der das Werk eines Unbesonnenen war, so die Schmach von Napoleon als le nommé Stein bezeichnet zu sein ze.

Sonnabend, ben 18. August 1855.

Mit meinem huften icheint es ichlechter zu werden; heftige Unstrengung, dann Ermatten. — Der Buchhändler ichieft mir bas eben fertig gewordene Buch bes herrn Jegor von Sivers: "Die beutschen Dichter in Rugland", eine Blumenlese eigner Urt. —

Sendung aus Leipzig, herrn Dr. Steinheim's Auffat gegen einen Dr. Schiller über Aristoteles Sklavenfrage. -

\* batte mir bie "Erinnerungeblätter" von Sternberg, ein fleines Bandden in Duodes gebracht. Dies Erzeugnif, wie alles von ibm. ift ein iprechenbes Beifviel begabter Unreife, nicht unreifer Beggbung, wie man vielleicht lieber fagen mochte, benn die Sauptfache ift wirflich die Unreife, an Die fich bie Begabung angesett bat. Er ichreibt fliegend, angenebm, febr elegant und nie bloge Bbrafen, aber feine Gebanten find furger Urt. feine Gefühle gang perfonlich wie feine Urtheile, feine Bilber nur Umriffe. Gein Bernunfteln über Abel ift poffirlich, feine Reue, ber Reaftion und bem Roniathum gedient zu baben, flingt fomisch wie die Rlage über eine verfehlte Spefulation. Ueber Goethe bat er fich von unrechten Leuten beschwaßen laffen; über Ludwig Tied fagt er viel Babres; treffend mabr ichilbert er ben Rriminglrath Sinia. einen ber Menichen, von beren Gitelfeit und Scheinwefen ich am meiften zu leiben gehabt; er mar nicht nur felber ein ichlechter Freund, fondern fuchte mich auch bei Chamiffo moglichft zu untergraben, mas ibm doch nur zum Theil gelang, ungeachtet er fich beffen Unbeholfenbeit ju Rus gemacht, um ibn gang zu unterjochen. Friede fei mit Allen! Wenn fie nur nicht Rechnung balten, ich will es gewiß nicht! -

Mit Ludmilla Gefprache, Schach. In Goethe's Gedichten und Maximen gelefen, in Stein's Leben von Berg. -

"Banderungen nach Sudoften. Gerausgegeben von August Theodor von Grimm. Erster Theil. Die taurische Salbinfel. Berlin 1855.\* 8. Dem Großfürsten Konstantin Rifolajewitsch gewidmet, deffen Lehrer ber Berfasser war. Derselbe Gofrath von Grimm, ben ich in Kiffingen gefannt, bann auch bier

wieder gesehen habe. Das Buch ift ein leichtes, wenig in's Gewicht fallendes. —

Der König ist wieder in Sanssouci, der General Leopold von Gerlach ebenfalls; er ist weit aus dem Schuß, da der Prinz von Preußen nach Baden-Baden geeilt ist. —

3d war veranlagt zu manderlei Betrachtungen. 3d bin von Kindheit an mit enticbiedener Richtung gum Guten und mit Unlagen zu beffen Auswirfung begabt gemefen; in meinem Bater batte ich bafur bas fraftigfte Beifviel, Die thatfachlichfte Beftärfung; gleiche Richtung und Unlagen waren in meiner Schwefter, und fie ift ihnen unverbrüchlich treu geblieben. In meinen Junglingejahren, unter roben und ichlechten Gefellen, gerieth ich in einige Gefahr, allein alles Gemeine ichredte mich ab. Größere Gefahren famen mir aus boberen geiftigen Regionen, aus ber romantischen Schule, Die gur Berachtung fo vieles Gepriefenen, gur Uebertretung fo vieles Gebotenen mit überlegenem Beift anreigte, eine bebenfliche Beltanficht aufftellte. Unter folder Autorität waren manche Abwege leicht ju betreten, gefährliche Spiele gutes Mutbes ju magen. Gin wunderbares Glud ftand mir in diefen Zeiten bei, ber Ginn meiner Rindheit verließ mich nie gang. Den entscheibendften Rud sum Guten, Die Befestigung barin für alle Beiten gab mir Rabel; feitbem fand fein Banten mehr Statt, und was die Welt forderte und bas Gewiffen gebot, erhielt fich im dauernden Gleichgewicht. Auf die Unsichten tommt freilich viel an! Es giebt, wie falfche Ehre, auch falfche Rechtschaffenbeit; wir baben genug bavon gelitten! -

Sonntag, ben 19. Anguft 1855.

Etwas beffere Racht und leichteres huften, aber noch schlimm genug! Geltsamer Traum von großen Zerstörungen in Rugland, in benen ich selber eine Rolle spielte! —

Es heißt, der König sei mit dem Generalpolizeidirektor von hindelden in Erdmannsdorf gar schlecht zufrieden gewesen, und man spreche schon davon, daß man ihm einen Nachfolger suche, der dann aber nur wieder die gewöhnlichen Befugnisse eines Polizeipräsidenten von Berlin haben wurde. Ich glaube nichts davon.

Die Regierung bat, fo wird verficbert, alles für die nachften Bablen forafam porbereitet, die Berfonen ausgefucht und den Beborden angezeigt, Die fie bei ben Bablen burchgefent miffen will. Gie bat aber mit Unrube und Beforanis vernommen. daß viele Babler, die fich bisber bes Bablens enthalten baben, Diesmal mitwählen wollen, und bag baber die gemachte Rechnung arg burchftrichen werden fonnte. Bon Geiten beftiger Reaftionaire ift ber Borichlag gemacht worden, Die fammtlichen miffälligen Bablen zu vernichten und bie Abgeordneten aus Königlicher Machtvollfommenbeit zu ernennen ; von andrer Seite wird gerathen, Diefe Gelegenheit mabraunehmen und gu erflären, bag mit folden Bablen und Formen nicht regiert werden fonne, daß man beide Saufer daber auf unbestimmte Beit fuspendire. Der Ronig foll erwiedert baben, bas babe man ichicflich thun fonnen, ebe noch bas Serrenbaus bestand, mit diefem fonne man fo nicht umspringen! - Bie war' es benn, wenn man mit bem Berrenbaus allein regierte und bloß bas Abgeordnetenbaus eingeben liefe? - Go ftebt es mit ber Berfaffung in Breufen! Aber wie die Regierung fich nichts braus macht, fo bas Bolf auch nicht; es wird bobnlachen, wenn man die Gaufelei abichafft, und die fogenannten "Berren" wird ber Rladderadatich ablobnen! -

Im Bette Schach gespielt. In Sternberg's Erinnerungsblättern, in den baltischen Dichtern von Sivers, in Goethe's Einzelfähen gelesen. — Montag, ben 20. August 1855.

Die Ruffen am 16. mit großem Berluft an der Tschernaja zurückgeschlagen; 50,000 Mann unter Liprandi. Sie suchen den Berlust bei Sweaborg zu verkleinern, aber es gelingt nicht; unpartheiische Berichte von Privaten sprechen seine Größe mit überzeugender Wahrheit aus. Beschießung von Riga.

Die Königin von England in Paris angelangt. Gast bes —, des meineidigen —, des —. Gine schone Ehre für sie und ihren Prinzen Albert! —

Ein Arzt, Dr. Neuhaus, wegen Betheiligung am babischen Aufstande zu zehnjähriger Saft verurtheilt, ist von Ehrensbreitenstein, wo er gefangen saß, entlassen und ihm der Rest seiner Strafe geschenkt worden, unter der Bedingung, daß er nach Amerika auswandre. Wird diese langsame Begnadigung nicht auch für den unglücklichen von Corvin-Wiersbiski einstreten? Dank verdient solche verspätete Milde nicht!

Die von der Regierung bezahlten Zeitungsschreiber muffen versuchen uns einzureden, die Regierung habe über die Maßeregeln in Betreff der Säuser, der Wahlen, der Borlagen noch nichts beschlossen. Man denkt uns zu überraschen.

Siesige Magistratsbeamte wollten sich wegen ihrer persönlichen Angelegenheiten berathen und hatten dazu die polizeiliche Erlaubniß eingeholt. Dennoch hob die Polizei die Bersammlung auf. Unter genauer Beschränfung der Gegenstände, welche berathen werden dürften, wurde die Bersammlung wieder erlaubt. Run aber hatten die Betheiligten die Lust verloren.

Unfre Pfaffen vereinigen sich in mehreren Provinzen, die Ehen Geschiedener, wenn auch die bürgerlichen Gesetze sie erlauben, nicht einzusegnen, sofern der firchlichen Forderung dabei nicht nach ihrer Pfaffenauffassung entsprochen ist. Die Nothwendigkeit der bürgerlichen Ehe wird immer offenbarer. Die Narren arbeiten jum eignen Schaden, die Narren und - Schelme! -

"Biographische Erinnerungen an Johann Georg Hamann, ben Magus im Norden. Münster 1855." 76 S. 8. Bon Karl Carvacchi, kurhessischem Obersinanzrath. Schlecht, der Tiefe Haman's nicht gewachsen, und ohne scharfen Blick für Zeit und Umgebung. Die fromme Seite frömmelnd aufgefaßt. Mit seiner wilden oder "Gewissenden" macht der alte Magus den Frömmlern viel zu schaffen, das schöne frische Landmädchen, die Magd seines Baters, mit der er Kinder bekam, und die zu heirathen er sich nie entschließen konnte! Er gesteht, daß er sleischlich in sie entbrannt war, und diese sinnliche Leidensschaft durch nichts zähmen konnte; der fromme, christliche Mann! Die Frömmler trauren erstaunt, aber sie wollen nicht richten! Hier nicht, weil es ihnen hier nicht paßt, aber anderwärts richten sie und verdammen!

#### Sommer 1855.

Der Gesandte von Usedom und der General von Wedell, mit Aufträgen des Königs nach Paris und London geschickt, sanden dort von den Königlichen Gesandten, Graf von Hapfeldt und Graf von Bernstorff, nicht nur keine Unterstüßung, sondern entschiedne Gegenwirkung, in Folge ihrer vom Ministerpräsidenten von Manteuffel empfangenen Beisungen. Sie sahen sich dadurch auf's äußerste blosgestellt und genarrt, führten bittre Beschwerde beim Könige, und verlangten Genugthung, Wedell wollte sogar den Herrn von Manteuffel zum Zweikampf herausfordern. Der König suchte allerlei Auswege, sie zu beschwichtigen, den Minister zu entschuldigen, und obwohl dies nicht recht gelingen wollte, so erfolgte doch nichts Weiteres.

In Robleng, Sommer 1855.

Der Rönig mar mit dem Bring-Regenten von Baden, ale ber Bergog von Roburg aus Paris eintraf. Gefragt, wie es bort aussebe, ermieberte er, Die Stimmung fei gang friegerisch. worauf ber Ronia ein finitres Geficht machte. Der Bergog fuhr fort, und meinte, ber Ginfluß bes Konigs verbunden mit bem des Raifers von Defferreich fonne noch ben Frieden berbeiführen. "Bas ?" rief ber Ronia. "mein Ginfluß? Bas ich fage ift alles umfonft, mein Bort gilt nicht mehr ale ob's der da gefagt batte", mobei er auf den Bring-Regenten zeigte. Diefer nahm nun auch bas Bort und fprach von ber imponirenden Macht bes vereinten Breufens und Defferreiche. "3ch babe bas Studden burchgespielt," verfeste ber Ronia, " und fenne es. 3ch babe nach Bien gefdrieben, bie Gache fei gang leicht, unfre Kriegsbeere vereint und bagu ein paarmal bunderttaufend Ruffen, fo biftiren wir den Frieden in Baris! Bas bat man aber in Bien gethan? Mein Schreiben in Baris mitgetheilt!" -

Dienstag, ben 21. August 1855.

Leidlich gefchlafen, aber am Morgen der huften febr fchlimm, und auf's neue Fieberbewegung. -

Der heutige Publizist liefert eine Gerichtsverhandlung, bie ein schreckliches Licht auf die fromme Stiftung Magdalenum, und ein schauderhaftes auf unsre Richter wirft. Die faule Sache war nicht zu verhehlen; die Aufseherin und der Prediger zeigten sich nichtswürdig seige, wollten sich nichts erinnern, wollten die Sache fallen lassen zc. Und die seigen Richter? mochten sich nicht an der frommen Stiftung die hande verbrennen, nicht die hohen Beschüßer und Beschüßerinnen sich zu Feinden machen, und verurtheilten ein armes Mädchen, das nichts gestoblen batte, zu vier Monaten Ge-

fängniß wegen Diebstahls! Man hatte ihre Kleider ihr verweigert, sie war also in denen des Stiftes weggegangen, jene waren gut, diese Lumpen, aber die Aussage der Aufseherin gab eine andre Schätzung, und die galt. Der Publizist sagt selber: "Daß die Beweisaufnahme eine erschöpfende gewesen, wagen wir nicht zu behaupten." — Solchen verderblichen Einfluß hat das Frömmler- und Seuchlerwesen! Und der Prediger Seibel, wie versinkt er nicht aus Scham, wie sindet er sich mit seinem Gewissen ab? Bor Gericht stand er jämmerlich da! —

Englisches gelesen. "Histoire de la restauration par M. F. P. Lubis, Paris 1837." Im Bourbonischen Sinn geschrieben, wenig neue Thatsachen, geringe Darstellung. Bildniffe nach Denkmünzen sind eine gute Beigabe, die Gesichter lehren schon Geschichte, diese bei bedeutenden Formen nichtsfagenden Jüge Ludwig des Sechszehnten, der inhaltlose Eiser in den Jügen der Marie Antoinette, die fraftige, aber bose Hoffahrt der Herzogin von Angouleme 2c. 2c.!

Mittwoch, ben 22. August 1855.

Die Bolkszeitung vom Sonntag ist nachträglich noch am Montage von der Polizei an allen öffentlichen Orten wegsgenommen worden. Ein Berzeichniß der Sünden, man kann wohl sagen Berbrechen des Bundestages gegen die Gesammtsheit von Deutschland und gegen das Bolk insbesondere, mag der Polizei hinterher erst in die Nase gegangen sein. Die Regierung hat schon vergessen, daß ihr selber vor wenig Jahren der Bundestag nichts weiter war als ein Klub in der Eschensheimer Gasse!

Cornelius, ber vom Konige reichbezahlte und hochgeehrte Cornelius, will nicht wieder nach Berlin zuruckfehren, sondern in Italien bleiben. Er ift voll Ungufriedenheit mit dem Könige, mit Berlin, mit allem. Wie Rückert fagt er: Rur fort! Und so geht's mit allen Berusenen des Königs. Auch Schelling und Tieck, durch große Jahrgelder und lesterer auch durch Alter und Krankheit gefesselt, waren misvergnügt und wußten dem Könige keinen Dank. Und Humboldt? Er war schon von alter Zeit hier, war kein Herzugerusener und — halt es eben aus!

Der Fürst Basemetii hat durch seine unnöthigen politischen Streitschriften in St. Petersburg eine neue hohe Unstellung erlangt. Sich hat er genüßt, Rußlands Sache nichts!

Bon Brut in feinem "Deutschen Mufeum" ein Auffat: "Breugen im Commer 1842." Freimutbig, mabr, verffandesbell, aber freilich mit unvermeidlichen großen Berichweigungen. 3d machte dabei die berabstimmente, bemuthigende Betrachtung, daß der gange Plunder Diefes Geschichtestoffes im Grunde faum werth icheint ausführlich behandelt ju merben; Diefe gange Geschichte ift von Saus aus elend, jammerlich, lang= weilig; feinem Menichen ift es zu verbenfen, wenn er bas gange Beug lieber gar nicht wiffen will. Wie unbedeutend alle die Perfonlichkeiten, wie weich und gab und ichleimig, obne jede Westigfeit! Rur wenn die Weber bes Beidichtfcbreibere immerfort von geschwungener Beifel begleitet wird, von Staupbefen und Brandmal, fann in bies gemeine, lumpige und prablerifche Birrnif einiges Intereffe fommen. Gelbit ber Baterlandeifer muß fich von diefem Stoffe abwenden, der nichte ift, ale eine faule Gabrung, aus ber nur augenblidlich ber Schimmer von 1848 entitebt, fonit aber nichte! Da lefen fich die frangofischen Geschichten doch andere! Da ift Ursprüngliches, Markiges, Zeugendes, Bewegung folgt auf Bewegung und jede ift ein Fortschritt, wenn auch die Bege und Bendungen une oft nicht gefallen. - In ben "Unterhaltungen am bauslichen Beerd" ein fehr braber Muffat von herrn Feodor Behl, Leffing's Aufenthalt in hamburg behandelnd. -

herr von hindelben bezieht von der englischen Wassergesellschaft hier als Direktor einen Gehalt von 600 Pfund Sterling; die Leute sagen, er wird den Magistrat schon zwingen, mit der Gesellschaft wegen Reinigung der Rinnsteine, die Bürger wird er schon zwingen, mit ihr wegen Bersorgungder häuser sich einzulassen. —

Der Buchhändler Schlesinger, nachdem er dem Beinshändler Ewest aufgesagt, wird von diesem zweier Majestätsbeleidigungen angeklagt, aber vor Gericht freigesprochen. Die Polizei ist aber ihm feindselig. Der neue Weinhändler, der bei Schlesinger gemiethet hat, bekommt keine Konzession. Er beschwert sich bei hindelden. Der sagt ihm ganz frei heraus: "D, ich habe gar nichts dawider, unter den Linden überall, nur nicht bei Schlesinger!" — Aber ich habe schon einen Kontrakt mit ihm, er wird mich verklagen! — "Lassen Sie sich nur verklagen, ich werde Ihnen schon zu hülfe kommen!" — Jesmand, der dies hörte, machte die Bemerkung: "Ich war schon lange besorgt, wo sich die Pascha-Wirthschaft, da sie in der Türkei schwindet, neu ansehen wird, nun seh' ich's!" —

Donnerstag , ben 23. Auguft 1855.

Gefchlafen, aber unruhig, mit ichlechten Traumen; beim Erwachen ftarter Guften und mattes Rrantengefühl. --

Besuch von Fräul. Anna Piaget und dem fleinen Horace herwegh; der lettere, ein fluger artiger Knabe, ist aus der Schweiz gekommen, um die Großeltern Siegmund zu besuchen; er macht die Reise ganz allein. Fräul. Piaget, ein hübsches Mädchen, sinnigen, gewinnenden Ausdrucks.

Unerwartet fam nochmals herr holland, der feine Abreife auf's neue verschoben hatte. Wir fprachen über Preugen,

über Goethe. Washington Irving hatte ihm gesagt, Goethe sei eitel gewesen; ich zuckte die Achseln, und gab ihm zulest die allgemeine Regel: "Was Ihnen von Goethe Gutes gesagt wird, glauben Sie es unbedingt; was irgend Schlechtes, verwerfen Sie es!" Er nahm diesen Grundsat willig an. "War Sokrates eitel, Jesus, Spinoza?" fragte ich ihn noch. Er ließ die Zusammenstellung gelten, und antwortete ruhig: Nein! Er hat einen wahren Durst sich zu unterrichten, und es ist ein Bergnügen ihn zu fördern.

Auch das lette Bethmann-Hollweg'sche Wochenblatt ift von der Polizei nachträglich weggenommen worden. Auch wegen eines Artifels über den Bundestag und Hannover! Ist man hier so ängstlich bemüht, dergleichen Schändlichkeiten, wie die Regierung von hannover mit dem Bundestage treibt, in Schutz zu nehmen, weil man sich dieselben Mittel und Wege vielleicht auch einmal offen zu sehen wünscht?

Freitag , ben 24. Auguft 1855.

Besuch von Herrn Holland. Ich erzähl' ihm allerlei, was er gleich aufschreibt; ich wollte ich wäre gesund, um mit ihm auszugehen, auszusahren, ihm alles zu zeigen, mit ihm zu lesen! Er ist ein braver, sinnvoller Mann, vorurtheillos, gutmuthig.

Rellstab erhält manches Lob, wird aber wegen seiner vorgefaßten Meinungen getadelt, wegen seiner keden Urtheile
über Goethe, seines ihm übel anstehenden Tugendeisers, seines
engen Sinnes, der aburtheilt, wo ihm alle Kenntniß, ja alle
Fähigseit der Bürdigung fehlt, 3. B. bei Gent, von dessen
Birkungskreis, höhe, Muth und Bedeutung eine gewöhnliche
deutsche, wenn auch sonst ehrliche Schriftstellerhaut keine Uhndung hat! Sie legen ihren kleinen bürgerlichen Maßstab an,
und der will nirgends passen. An dieser Geschiedenheit, daß

folde kleine Leute gar nicht in die große Welt kommen, oder wenn es je geschieht, doch nie so, daß sie dieselbe je wahrhaft kennen lernen, leidet alle unfre Tagesschriftstellerei, unser ganzes politisches Treiben, sofern es in untergeordneten Kreisen waltet.

Connabenb, ben 25. August 1855.

Im Kranksein habe ich wahrlich genugsame Uebung, und es scheint, ich soll sie nicht verlernen. Jemehr ich dann allein bin, desto leichter trag' ich mein Leid, desto ruhiger vershalt' ich mich und desto fruchtbarer wird mir der Zustand von Betrachtung und Stille, zu dem das unthätige Daniederliegen unwillfürlich führt. Wenn nicht heftige Schmerzen oder äußerste Nervenunruhe mich stört, so strömen mir die besten Gedanken zu, wahre Seelenerhebungen, Gebete könnt' ich's nennen.

Despot und Stlave, beides abscheulich! Aber doch entgeht ein Mensch nicht leicht dem Geschicke, bisweilen auch einmal das eine wie das andre zu sein. Er muß bisweilen handelnd seinen Willen gegen alle Form durchsehen, ebenso duldend ihn der mächtigen Form bisweilen beugen. Die beiden Aeußersten kann niemand gänzlich vermeiden, es ist Gewinn genug, wenn zwischen beiden ein möglichst großer Raum wirklicher Freiheit sich ausdehnt.

Die "Zeitung für Einsiedler", von Ludwig Achim von Arnim zu heidelberg 1808 herausgegeben, dann unter dem Titel "Tröst-Einsamkeit" zusammengefaßt, soll jest eine so große Seltenheit sein, daß z. B. die hiesige Königliche Bibliosthek ihr Exemplar nicht mehr ausleiht. Die Seltenheit entstand daraus, daß die Blätter bei ihrer Erscheinung wenig beachtet wurden, und bald so vergessen waren, daß der gedruckte Borrath vom Berleger als Makulatur verwendet wurde. Die

ganze Sammlung ist aber in der That nicht viel werth; es sind einige artige und merkwürdige Sachen darin, das Meiste aber ist albernes und in rohem Spaß ganz versehltes Zeug, wie namentlich die zahlreichen und noch dazu schlechten Sonette, mit denen Arnim den wackern Johann Heinrich Boß ärgern wollte; sie sind so schlecht, daß sogar Bettina von Arnim, die sonst jede Zeile ihres Mannes als Gold ansehen möchte, gegen die Aufnahme dieser Sonette in die Gedichtsammlung sich entschieden erklärte. —

Sonntag, ben 26. Auguft 1855.

"The spy, a tale of the neutral ground, by J. Fenimore Cooper." Richt grade der beste Roman, nicht einmal der beste von Cooper. Zum Lesen im Bette recht gut. Ich las aber auch in den geiste und gedankenvollen Aphorismen von Goethe.

Das philologische Studium bat bei und einen boben, vielleicht den höchsten Grad erreicht, die Briefter waren nie fo sablreich wie grade jest, und ihre Leiftungen find bewundernswerth. Das flaffifche Alterthum und feine Autoren find nach allen Seiten erforscht, beleuchtet, die Sachen wie die Formen, die verschiedensten Wiffenschaften find berangezogen und haben ibre erhellenden Beiträge geliefert. Un Grundlichfeit und Scharffinn fteben die Deutschen auf Diesem Gebiete feiner Nation nach, an Fleiß und Treue, an edlem Sinn und geiftig bober Auffaffung geben fie allen vor; es ift eine Freude, diefes Gefammtwerf fo vieler Rrafte zu überbliden. Und bennoch muß ich gestehen, daß die Philologie noch gunftiger und wirtfamer geftellt mar, ale bies Treiben erft begann, und weniger Meifter aber unendlich mehr Liebhaber - und welche! fich mit diefem Gegenstande beschäftigten. Schiller und Goethe jum Beispiel waren an philologischer Gelehrsamfeit nicht mit dem ersten besten Shulmann heutiger Zeit in Bergleich zu stellen, aber der griechische Geist war lebendiger in ihnen als in hundert Gelehrten, die wie z. B. selbst Immanuel Beffer nur im Buchstaben groß sind. Dasselbe gilt von den Stolberg's, und von vielen für Griechenland und Rom Begeisterten und Erfüllten, die ihre Lieblinge nicht in den Ursprachen zu lesen vermochten. Sieraus ergiebt sich eine ernste Betrachtung, wie verschieden die Erfordernisse des Lebens und die der Schule sind, eine Betrachtung, die zur einsichtigern Leitung des Unterrichts führen kann.

Montag, ben 27. August 1855.

Die neue Schrift von Diezel ift heute polizeilich verboten worden. Ausfälle gegen Preußen, gegen das hiefige rususche. Lakaienthum 2c. dienten zum Borwand; die hauptsache jedoch find die scharfen Angriffe gegen die Polizei, von denen die hiesige sich schwer getroffen fühlt, der Generaldirektor von hinckelden ist wuthend.

Die Feste in Paris glangend, aber jum mahren Cfel. Dieser Raiser, diese Königin, dieser Pring Albert! Und all bas Bonapartevolf!

Desterreichische Blätter sprechen davon, daß der Sohn Lucian Bonaparte's nächstens jum Kardinal ernannt werden soll. Dann kann er Pabst werden. — Gräßliche Wirthschaft in Neapel; Frankreich und England droben. Muratiften regen sich. —

In Spanien wollte die Königin flieben wegen der pabstlichen Banndrohung. Aber fie blieb diesmal noch. Kritische Spannung. —

herr Graf von Wartensleben besuchte mich. Er zeigte fich febr gutmuthig und menschenfreundlich, thut in feinem Umte vielfaches Gute, behandelt die Unglücklichen mit größter

Milde, fampft mit Klugheit gegen die Polizei, die leider hier die ganze Berwaltung der Gefängniffe an fich geriffen hat und den größten Eifer zur Strenge und Härte an den Tag legt. Dann ift er wieder ein Jurist nach dem Buchstaben, der jedes Urtheil und Berfahren der Gerichte vertheidigen möchte!

Die Mutter des Raubmörders Puttlig war bei ihm und sprach ihre Berzweiflung aus; sie ist ein Fräulein Adelbeid von Puttlig, Tochter eines Hauptmanns von Puttlig, der ein Gut hatte und den König bei Gelegenheit eines Manövers einst einige Tage beherbergte, der König versprach ihm seiner einsgedenkzu bleiben, die Wittwe — erst fürzlich gestorben — erhielt Hoffnung, daß ihre Pension auf die hülflose Tochter würde übertragen werden; die Tochter befam von einem (schon versstorbenen) Offizier diesen jest als Raubmörder zum Tode versurtheilten Sohn, der als unehelich zwar den Ramen, aber nicht den adlichen Stand der Mutter führen konnte.

# Dienstag, ben 28, August 1855.

Hamen! Dank und Heil und Segen allem, was er gethan, gewirft! — Wunderbar, wie viele Widersacher gegen den großen und guten Mann sich immer noch aufstellen! Aber sie dienen ihm wider ihren Willen, sie halten die Berehrung und Liebe für ihn wach und thätig. Wir Deutsche haben keine allgemeinen Helden, keine von der ganzen Nation anerkannten, immer entzieht ein Theil der Nation sich dem Kultus. Wir haben keinen Bashington, keinen Shakespeare, keinen Cervantes, keinen Heinrich den Bierten von Krankreich ze.

histoire de ma vie, "der Aftuar Salzmann" von August Stöber, der Beber'sche Bolfsfalender. — In Didens weiter gelesen.

Mit den Wahlen für das Haus der Abgeordneten wird es allmählich Ernst. Die Regierung hat in der Stille alle Borbereitungen getroffen, die Kreuzzeitungsparthei ihrerseits auch. Bon den Freiheitsfreunden verlautet nichts, darf nichts verlauten; entschließen sie sich zum Mitwählen, so wird man alle Rechnungen, die man gemacht, falsch sinden. Wählen sie nicht mit, so wird entweder die Regierung mit der Mehrheit der Junserparthei oder die Minderheit dieser gegen die Regierung einen lamentabeln Kampf zu führen haben! Sollen die Freiheitsfreunde nicht lieber diesem Schauspiel zusehen als darin mithandeln, da man ihnen doch keinenfalls ihre rechte Rolle zugesteht? Wenn auch für den Augenblick die schändlichsten Gesehe durch die llebermacht zu Stande kommen, was schadet's? Zu schon vorhandenen noch einige! Alle werden doch nur — künstig zu nichte!

Der berüchtigte Konstabler Bachtmeister Kanser, der Bullenbeißer, dessen rohe Gewaltsamkeit man gebrauchte, um die Bolksvereine auseinanderzutreiben, der durch viehische Wildheit sich in diesem Geschäft auszeichnete, dann aber doch von der Behörde, weil sie sich des Unthiers schämte, auf die Seite geschoben wurde und hier verachtet und dürftig lebte, hat sich jüngst in Selgoland von den Engländern anwerben lassen. Es ist die Frage, ob die andern Angeworbenen, wenn sie ersahren wer er ist, mit ihm dienen wollen.

Berrückter Brief Louis Bonaparte's an den General Pelissier. Er sagt, die Russen werden in der Krim für den Binter nicht aushalten, aber doch sollen nach und nach alle französischen Regimenter einander dort ablösen. Er verspricht und verheißt leichtsinnig und frech, als ob er schon jemals eins seiner Worte wahr gemacht hätte.

Mittwoch, ben 29. August 1855.

Besuch von Frau Professorin Dirichlet, sehr liebreich und gut, aber sie sieht schlimm aus, und Berdruß und Sorgen lassen sich nicht verbergen. In vierzehn Tagen wird sie Berlin verlassen; mir ist dabei zu Muth, als fündigte man mir schon jest Schnee und Frost an.

Elende Wirthschaft in Athen! Ein elender Bof, ein Minifterium fremden Sinnes, ein verrathenes, gedrücktes, aber auch verratherisches und gewaltthätiges Bolf. —

Anefdote vom Fürsten Menschitoff. Der Kaiser soll ihm Borwürse gemacht haben, daß er nach einer Schlacht nicht gleich wieder mit frischen Truppen angegriffen habe; er entschuldigte sich, es habe an Pulver gesehlt. Der Kaiser fragte den Kriegsminister Fürsten Dolgorutoff, der sagte, er habe dasselbe nicht mangeln lassen, fondern reichlich geschickt. Da rief ihm Menschistoff wüthend zu: "Sie haben das Pulver weder erfunden, noch Pulver gerochen, noch Pulver gesschickt!"

## Donnerstag, ben 30. Auguft 1855.

Nachrichten aus Paris sagen, daß der Besuch der Königin von England im Bolke nicht den Eindruck gemacht hat, den sich Bonaparte vorgestellt. Sein Ansehn ist davon nicht gesteigert, im Gegentheil, man glaubtezu erkennen, daß er solcher neuen Blendwerke bedürftig sei, da er sich nach Stüßen, nach Gaukeleien umsehe. Die unmäßige Pracht und Berschwendung hat auch nicht allgemein gefallen. Die Stimmung für ihn, heißt es, ist sehr unsicher und kann leicht gefährlich werden. Der Wassenruhm in der Krim ist nicht groß genug, um für die ungeheuern Opfer an Menschen und Geld zu entschädigen, mit denen er erkauft wird. Auch in den Truppen ist schon allerlei Gemurmel.

In Wien sind große Besorgnisse wegen Italien. Frankreich, England und Piemont wühlen dort offenbar das Bolf
gegen Desterreich auf, sie drohen mit Revolution und Freiheit
dann für sich selbst. Die Furcht fann leicht wieder Desterreich zum entschiedenen Auftreten gegen Rußland bringen, das
ohnehin weniger furchtbar erscheint, seitdem man glaubt, daß
dessen Sülfsmittel großentheils erschöpft seien. Furcht, Eigennuß, Gewinnsucht, Mißtrauen, Betrug und Lüge, das sind
die Bestandtheile der heutigen Politis! Ueberall! nirgends
ein hoher Geist, ein edler Sinn, ein sester Muth!

Um 29. starb zu Bromberg an der Cholera der allgemein verehrte und geliebte Appellationsgerichtspräsident Gierke. Nur am hofe ist man unedel genug, sich über den Tod des Mannes zu freuen, der im Jahr 1848 demofratischer Minister war.

Freitag , ben 31. Auguft 1855.

Die würtembergische Ständeversammlung wird aufgelöst, die furhessische berufen, — es ist alles derselbe Quark. In Kurhessen hat die Regierung den als Oppositionsmänner befannten Mitgliedern der Stände keine Berufungen zugeschickt! Man begreift nicht, warum diese Regierung und die ihr gleichenden überhaupt noch Stände für nöthig halten. Etwa dafür zum Dank, daß die Nevolution von 1848 noch die Kürsten für nöthig bielt? —

Unter den Stadtverordneten hier hat sich ein geheimer Ausschuß gebildet, um die Frage zu berathen, durch was für Mittel und Wege die Stadt Berlin die unerhörte, willfürliche und gewaltsame Machtanmaßung, Bedrückung und Ueberbürdung, die sie durch hindeldey erleidet, abzuschaffen oder abzuweisen im Stande wäre? Bergebliches Bemühen! Sie sinden kein Mittel. Diese herrschaft und die ihr entsprechende

Knechtschaft sind in allen Gebieten und auf allen Stufen eng verknüpft. Um gegen einen Konstabler, gegen einen Bolizeis direktor das Recht und die Freiheit zu behaupten, müßten die Minister gestürzt, der Bundestag zusammengeworsen, die Nationalversammlungen hergestellt, vielleicht mehr noch gethan werden! Es geschieht im Einzelnen zwar auch manches, aber im Ganzen nicht viel; das Allgemeine muß auftreten.

### Sonnabend, ben 1. September 1855.

In Reapel herricht eine Polizeibosheit, wie selbst in Rußland sie nicht zu sinden ist. Alle Richtswürdigkeiten, Tuden und Gewaltthaten werden verübt, kein Acht, kein Schut hilft. Sie bereiten das Land für einen neuen König Murat. Und in Kurhessen wird am neuen Thron für den alten Jerôme gearbeitet! —

In der Schweiz wie in Spanien und Piemont wird der pabstliche Bannfluch öffentlich verspottet; das Bolf glaubt nicht mehr. Diese tatholisch-firchliche Form des Christenthums, wenn sie nicht neue Kraft aus dem Innern des Geistes schöpfen kann, muß untergehen. Sie ist ja das Gegentheil von dem geworden, was sie sein sollte. Abgötterei statt Relisaion, Fluch statt Segen!

Bieder ein Beispiel von dem Benehmen unfrer Polizei! Ein Rittergutsbesitzer Karl Köhler, früher auf Schloß Ernstorf bei Reichenbach in Schlesien, war wegen der Fluchtverssuche von Schlehan aus Silberberg der Mitwissenschaft und Theilnahme angeklagt, aber vom Gericht vollständig freizgesprochen worden. Er wollte seine Niederlassung in Berlin bewirken und kam vorgestern zu diesem Behuf hier an. Gleich gestern wies ihn die Polizei von hier aus, und schiefte mit Iwangspaß ihn nach Schlesien zurück. Gegen diese Willfür und Ungerechtigkeit ist keine Hussel.

Im dritten Theile von Dickens Bleak House, S. 17 (Tauchnit, Ausgabe) find die berühmten Fälle von Selbstverbrennung angeführt, mit denen die gelehrte Welt im achtzehnten Jahrhundert sich so viel beschäftigt hat; die Gräfin Cornelia Bandi, der von Le Cat beschriebene Fall zc. Die beutigen Natursorscher bestreiten die Sache.

Ich höre immer wieder, daß man Heine und Puschkin durchaus auf Lord Byron zurückführen will, der ihr Borbild gewesen sei. Nichts ist oberstächlicher und engünniger als diese Behauptung! Alle drei zusammen sind ein- und dieselbe Erzeugung, Glieder desselben Geschlechts, unter ähnlichen Weltzuständen und Lebensstimmungen an's Licht getreten. Byron war früher, und natürlich haben Heine und Puschkin ihn gefannt, nachgeahmt haben sie ihm aber nicht, sie hatten bei ihren Gedichten nicht ihn vor Augen, sondern die eigne vaterländische Welt, die Widersprücke des Menschlichen und des Gesellschaftlichen, und sind so gut wie Byron ganz urssprünglich.

### Conntag, ben 2. September 1855.

Ich erfahre von gutem Orte her, daß in Frankreich die Stimmung für Bonaparte immer ungünstiger wird, auch bei den Klassen, die sonst mit dem Kaiserthum ganz zufrieden sein mögen; er hat die Erwartungen getäuscht, weder hat er den Frieden erhalten, noch hat er den Krieg siegreich geführt, die französischen Truppen schlagen sich gut, die Russen erleiden Niederlagen, aber das ist nicht sein Berdienst und hat weiter keinen Erfolg. In der wirklichen, nicht scheinbaren und gemachten Meinung hat er seit dem Staatöstreiche keinen Fuß breit gewonnen, kein Ehrenmann bekennt sich zu ihm; die vornehme, gebildete Welt hält sich zurück. — Sonderbar, in demsselben Grade, als er in Paris wankt, in demselben Grade

wird er hier und in Bien mehr gefürchtet, man beforgt, er tonne um fich zu halten die gefährlichsten Dinge unternehmen.

Der König will durchaus an den Rhein. Die Hofranke find dawider, besonders die Kreuzzeitungsparthei. Man fürchtet auch, daß er dort Bunsen zu sich ruft und dessen Ginwirkungen erleides. —

Die jest in Deutschland allgemein herrschende Erschlaffung des politischen Lebens, — in der nächsten Zeit hofft, betreibt und fördert niemand etwas Allgemeines, — ist doch zugleich nur Erwartung neuer großer Ereignisse, Revolutionsspannung. Dazu, daß etwas Rechtes geschieht, muß ein neues Geschlecht heranreisen; die Alten thun's nicht mehr! Frisches Blut, gutes Blut! —

In Angers Arbeiterunruhen, die durch Truppen gedämpft wurden. Man fagt, sie seien von Paris aus geleitet worden und es stünden weitere politische Absichten damit in Berbinsdung. Die Gesellschaft La Marianne, eine Art republikanischer Tugendbund, soll über ganz Frankreich verbreitet und der Regierung sehr gefährlich sein.

Aus Gotha wird der Augst. Allg. Zeitung geschrieben, die früher daselbst mitgetheilte Erklärung des Herzogs von Koburg-Gotha beim Bundestag wider die Beschwerdeschrift der gothaischen Ritterschaft sei nicht ächt, die wirklich abgegebene Erklärung sei nur innerhalb eines kleinen Kreises bestannt zc. Was soll man daraus entnehmen? Daß der Herzog allerdings die ihm beigelegten Gesinnungen und Ansichten haben und sich auch gern durch dieselben bei der deutschen Nation empsehlen wolle, jedoch eine solche Spracke am Bundestage und bei den großen Regierungen zu führen nicht den Muth habe!

Montag, ben 3. Geptember 1855.

Deutsche Zeitungen werden hier und dort polizeilich weggenommen, zum Theil auch gerichtlich verurtheilt, einige freigesprochen, woran die Polizei sich dann wenig kehrt; das dann veraltete Blatt hat für niemand mehr Bedeutung. Die einzelnen Fälle stets aufzuzählen, wäre zu weitläusig.

Den Roman Bleak House von Dickens ausgelesen. Schlechtes Machwert, aber gut und brav gemeint, gegen das gräuelhafte Justizwesen in England, die eingerissenen Mißebräuche, die den Gegenstand des Streites auszehrenden Gerichtstosten zc. Dickens bat keinen Stil, nur Manier, und die Manier verwahrlost oder auf die Spize getrieben, wird unerträglich. Außer seinen eignen Fehlern hat er die allgemeinen seiner Landsleute, Weitschweisigkeit, unnöthiges Aussmalen kleiner Einzelheiten, hinneigung zu niedrigen Stossen. Das Talent ist aber doch sehr groß. Die Karaktere sind nicht besser als die in unsern alten Lasontaine'schen Romanen, die helden und heldinnen sind tugendhaft und liebenswürdig bis zum Esel!

Die Kreuzzeitungsparthei, die Junker und Fanatiker sind eifrig bemüht, den Ministern sich anzuschmiegen, ihnen den Hof zu machen, sich ihnen als einverstanden und dienstwillig vorzustellen, um bei den bevorstehenden Bahlen für ihre Leute die Unterstügung der Behörden zu gewinnen. Die Minister von Westphalen und von Raumer sind dazu ganz bereit, aber Manteussel mißtraut den Schmeichlern, die er schon als bittre Feinde hat kennen lernen. Für die Bolks und Freiheitsfreunde ist das alles sehr gleichgültig; sie haben in beiden Zweigen der Reaktion, mögen diese auch noch so weit auseinandergehen, immer nur denselben Feind zu bekämpsen. Ob sie den parlamentarischen Boden dazu benußen, ist noch nicht entschieden.

In Bremen war am 26. August eine Anzahl wachrer

Hannoveraner versammelt und hielten Rath über die Lage ihres Landes. Sie fanden diese sehr trost- und hülflos, besichlossen aber doch, den Kampf gegen die Junkerparthei und die von ihr beherrschte Regierung mit allen Mitteln, die noch übrig, sortzusezen. Bon der Stüve'schen Parthei war niemand zugegen! Merkwürdig ist die von vielen Theilnehmern ausgesprochene Ueberzeugung, daß es nichts sei mit der Kleinsstaaterei, zu der auch Hannover gerechnet wurde.

In der Berläumdungsklage des Schauspielers hendrichs gegen den Redakteur Schlivian ist die Einrichtung der sogenannten Claque beim hiesigen Königlichen Theater zur Sprache gekommen. Das haupt der Claque hat dem Richter unsumwunden erklärt, die Claque sei ganz unentbehrlich, für das Publikum wie für die Schauspieler gleich nühlich, sie leite den Geschmack, befördre die Rechtzeitigkeit im Beifallgeben, hindre untergeordnete Kabalen und Störungen, ja auch politisch sei pie von Wichtigkeit, denn wenn z. B. das Preußenlied gesungen werden sollte, so würde dies ohne die Hüsse der Claque nie zu Stande kommen. Das letztere Bekenntniß muß für den sogenannten Patriotismus sehr beschämend sein.

# Dienstag, ben 4. Geptember 1855.

Die Bolfszeitung enthält eine Belobung des Herzogs von Sachsen-Koburg-Gotha wegen seiner Antwort an den Bundestag, in welcher er sagt, daß er die von ihm gebilligte, rechtmäßige Berfassung nicht willfürlich ändern wolle, daß der Bundestag nicht einzureden habe zc. Die Bolfszeitung bedauert dabei, daß man solches Borthalten eines deutschen Fürsten noch besonders zu loben habe, als seltne Ausnahme das, was die Regel sein sollte!

Nachrichten von herrn Julius Berends in Gan-Antonio (Tegas), der als Buchhandler dort recht wohl gedeiht, fich

aber in den dortigen Lebensgang noch nicht gehörig zu finden weiß. -

Politische Bedeutung der Deutschen in den Bereinigten Staaten, wenn die alteingebornen Bewohner, die Knownothings, den Eingewanderten abhold, diese zu sehr bedrängen,
so werden die Deutschen zu Tausenden sich auf Mittel- und Südamerika stürzen und in den dortigen machtlosen Freistaaten leicht die Oberhand gewinnen. So glauben sie
felbst. —

Ueber Bunfen wird bier viel geschwatt, über feine angebliche Abtrunnigfeit vom mabren Chriftenthum, feine gelehrten Arbeiten, feine politifchen Rebereien. Aber fein fruberes Chriftentbum mar auch fein achtes, war beuchlerifd zu weltlichen 3weden angenommen und allen Tabel, ben man jest auf ibn bäuft, verdiente er icon bamale. Er ift ein unreiner, gefinnungelofer Menfch, ber im Innern feine Wahrheit begte ober die gebegte verbarg; er bat nur immer ben Leibenschaften und Borurtheilen der Großen geschmeichelt und gedient, und ift baburch emporgeftiegen, recht wie ein Gunftling; mas er an Talent und Berdienst befaß, bat er nur gebraucht, um fich in der Gunft zu bebaupten, und bagu baben fie nicht ausgereicht. Jest ift er freifinnig, aufgeflart, volfefreundlich, jest! Aber auch fo ift er nicht mehr zu brauchen, im Gegentheil er ichabet unfrer Sache, Die fein Bufluchteort fur abgebantte, gefallene Emporfommlinge fein barf! Dag ber Bring und die Bringeffin von Breugen ibm jest geneigt find, ift auch fein Seil, fann unter Umftanden ein Unbeil werden. Wenn ich bisweilen milber über ihn geurtheilt habe, fo war Das in ichwachen Stunden. Dein ichliefliches Urtheil über ibn bleibt ein burchaus ungunftiges, befonders wenn ich ermage, wie unendlichen Schaden er in feinen preugifden Berbaltniffen verurfacht bat. -

Die Reue Preugische Zeitung brachte fürzlich aus bem

Ruffischen Invaliden einen Bericht Gortschafoff's aus Sebastopol, daß die Beschießung wieder begonnen habe, den Zusath aber "Unfre Werke leiden" ließ sie weg, obschon derselbe in St. Petersburg war gedruckt worden. Beispiel der Aufrichtigkeit!

"Maud, and other poems. By Alfred Tennyson, poete laureate. London 1855." Sie werden in England jest hochgepriesen, ich sinde sie fünstlich und kalt, und wie tief unter Byron! Der frühere Band "In memoriam" hatte bessere Anklänge, mehr wahres Gefühl, das aber zulest doch auch in der üppigen Bervielfachung seines Ausdrucks etwas erstickt wurde.

#### Mittwoch, ben 5. Geptember 1855.

Die Zeitungen bringen heute die Antwort Humboldt's an die Kaiserliche Karolinisch-Leopoldinische Afademie der Natursforscher zu Breslau, welche ihm sein Mitglieds-Diplom nach fünfzig Jahren erneuert hat. Seine Antwort ist an den Präsidenten der Akademie, Herrn Nees von Csenbeck, sehr hochachtungsvoll und verbindlich gerichtet, an den seines Amtsentsesten, in's Elend gestoßenen, von den Staatsbehörden in aller Weise verfolgten und geschmähten, hochbetagten Greis.

Ich flagte einmal in halle 1806 bei Schleiermacher, daß mir an allen Dingen sogleich vorzugsweise die Schattenseite in die Augen siele, eine wahre Plage und Krankheit, die mir manchen schönen Tag ganz verdarb. Er nahm die Sache leicht und meinte, da habe man nur um so eifriger auch wieder die Lichtseiten zu sehen, so werde sich das Gleichgewicht herstellen. Als ob das nur so vom Willen abhinge! Bon diesem hing es auch bei mir nicht ab. Die Lebensereignisse halfen mir darüber hinweg, der Kampf in der Welt und gegen die

Welt. Mit den Jahren wurde mir zur Gewohnheit, immer vorzugsweise das Gute, das Schöne herauszuheben, an dieses mich zu halten, ein Gewinn, für den ich nicht genug Dankbar sein kann, dessen Bortheil ich täglich mehr erfenne! (Wir sprachen, Schleiermacher und ich, damals aber nicht von Schattenoder Lichtseite, sondern von Regativem und Positivem, nach damaligem Sprachgebrauch.) —

Aus jener Beit fällt mir in Diefen Tagen manches ein. Unter andern die merfwürdige Thorbeit, in welche die besten Schüler Schleiermacher's, Barfcher, Adolph Müller, Brapftanowsfy, Alexander von der Marwis, verfallen und vernebelt waren. Gie hielten die Erde und bas Menschengeschlecht nicht mehr für lange baltbar, benn mit ber bochften Entwicklung ber Philosophie fei die Geschichte abgethan, die Aufgaben des Menschendaseins und des Erdenlebens erfüllt; was fonne Da weiter viel fommen ? Eine Frift war und freilich noch gegeben, benn Schleiermacher batte feine Etbit noch nicht vollendet, noch nicht in gediegener Gestalt berausgegeben, und ba er beinabe dreißig Sabre fpater geftorben obne dies Werf vollendet zu baben (bloge Borlefungen waren nur Unläufe dazu), jo ift es freilich gang in der Ordnung, daß die Welt noch weiter geht und wir immer noch leben und wirfen! Beimlich mußt' ich folche Engbergigfeit belachen, fie laut zu bestreiten war ich gegen die Eingeweihten - ich fonnte nicht als folder gelten - ju fchwach. Dir die Thorbeit anzueignen, verfucht ich wohl, aber gang vergebens. -

Donnerstag, ben 6. September 1855.

Nadyricht in der Nationalzeitung, daß Guftav Abolph Rösler aus Dels, einst Mitglied des Frankfurter Parlaments, von der Reaktion wüthig verfolgt und zur Auswanderung genöthigt, am 13. August zu Quinen im Staat Illinois gestorben

ift. Er war früher Schullehrer, in Amerika Zeitungeschreiber. Es ging ihm schlecht, und er hinterließ eine unversorgte Familie. Ehre seinem Namen! Man denkt von hier aus die Familie zu unterstüßen.

Das Obergericht zu Fulda hat den Obergerichteanwalt Cöfter zu Hanau freigesprochen; er war des Betrugs und der Majestätsbeleidigung angeslagt; die erste Anklage erwies sich als boshafte Ersindung — er sollte ein Honorar unbesugt angenommen haben —, die zweite beruhte darauf, daß er die kurhessische Berordnung vom September 1850 eine "verbrecherische Gewaltthat" genannt hatte. Das Gericht erkannte hierin keine Majestätsbeleidigung, da der Tadel zunächst doch nur den verantwortlichen Minister traf, der in jeder Hinsicht ein Berbrecher ist. —

In den Zeitungen werden Berichte von der Forscherreise der Brüder Schlagintweit mitgetheilt, die schon in Oftindien angelangt sind. Dabei wird immer schmeichlerisch geprahlt, als habe sie der König durch seine großmüthige Unterstützung in den Stand gesetzt, ihr Unternehmen auszuführen, während doch der Minister von Raumer sich standhaft geweigert, die geringste Summe für diesen Zwed in Antrag zu bringen, und der König aus seiner Schatulle auch nichts hat geben wollen. Sie reisen mit englischem Gelde, das Humboldt's Ansehn und Bunsen's Bermittlung verschaffte.

Nachricht aus St. Petersburg, daß der Minister Graf von Reffelrode die Erlaubniß erhalten hat, auf einige Zeit zu verreisen. Ungnade? Jeden erreicht sein Tag. Metternich hat früh den seinen gehabt, den er für unmöglich bielt.

herr von hindelden, ber den Untersuchungerichter Schlötfe nicht nachgiebig genug gegen die Bolizei fand, und deshalb eifrigst dahin wirfte, daß er entfernt wurde, flagt nun, daß der Graf von Bartensleben, den er gewünscht, noch weit weniger nachgiebig sei, und die Grenzen des Gerichts gegen Uebergriffe der Polizei ftreng mahre. Diefe Klagen gereichen dem Grafen zur hohen Chre und machen die gehässigen Andentunsgen, als habe er seine Ernennung durch versprochene Rachgiebigkeit erlangt, ganzlich zu Schanden.

### Freitag, ben 7. September 1855.

Dr. Stockmann hatte im November 1848 bewaffnete Schaaren zum Schuße der preußischen Nationalversammlung zusammengebracht. Bon dem Appellationsgericht zu Naumburg wurde er zu sechsjähriger Festungsstrase verurtheilt, hat diese nun überstanden, und ist in seine Heimath entlassen worden. Auch ein Demofrat Gustav Rawald, wegen gleicher Handlung zur Festungshaft verurtheilt, ist auf freien Fuß gesest. Jest werden ihnen die Behörden das Leben erst recht verbittern!

Sannibal Fischer, der in Koburg verhaftet gewesen und gegen Bürgschaft entlassen worden, hat erklärt, sich nicht vor Gericht stellen zu wollen, und man möge daher die Bürgschaft, falls man sich dazu berechtigt glaube, nur einziehen. Der elende Kerl hat sonst das Geld sehr lieb! —

"Raifer heinrich ber Bierte und fein Zeitalter. Bon harts wig Floto. Erster Band. Stuttgart und hamburg, 1855." Ein fleißiges Buch, vom Berfasser seinem Lehrer Leopold Ranke zugeeignet. Die Ranke'sche Manier bis zum Ekelhaften getrieben, z. B. S. 297. Uebrigens auch darin ganz Rankisch, daß feste Anschauung und Gestinnung fehlen.

"Gefammelte Auffäge von Theodor Wilhelm Dangel. Serausgegeben von Otto Jahn. Leipzig, 1855." Zeugniß des Fleißes und der Bildung des in der Blüthe der Jahre dabingestorbenen edlen Gelehrten. Aber etwas Düfteres und Steifes läßt einen nicht recht froh werden.

Am Hofe wird Humboldt hart getadelt und geschmäht, daß er an einen so "infamen Kerl", wie Nees von Cenbeck, verbindlich geschrieben hat. Auch der König und die Königin nehmen es ihm sehr übel; die lettere weiß natürlich nichts von ihm, als daß er grundsatmäßig in wilder Che lebt, die zahme verschmähend.

Boltaire schrieb einmal, um sich mit einem deutschen Apothefer zu verständigen, an diesen ein lateinisches Billet, das als Kuriosität ausbewahrt, hervorgezogen und gedruckt wurde. Die deutschen Gelehrten lachten herzlich über die Schniger darin. Aber unter den heutigen deutschen Litteraten, die Philologen von Fach ausgenommen, wer dürste nur daran densten, das Wagniß eines lateinischen Brieschens zu versuchen? Und selbst noch in den 1790er Jahren machte Ramler den Schniger, in der Grabschrift des Grafen von der Marf zu sa gen: "Prosecutus lacrimis paternis."

## Sonnabend, ben 8. September 1855.

In Hartwig Floto's Raiser Heinrich dem Bierten gelesen. In Wendungen und Ausdrücken kindischelebhaft wie Ranke. Im Urtheilen schwach, ohne hohe Standpunkte. Daß er von Raiser Heinrich dem Bierten gut denkt, ihn gegen Schlosser und Leo in Schutz nimmt, ist mir sehr recht; aber daß er den Heiligen Anno von Köln jum Sündenbocke macht, ihm die Spaltung und die Schmach Deutschlands zur Schuld rechnet, ist eine haltungslose Willkur und zeugt von wenig Sinn für geschichtliche Gestalten. Der Geschichtschreiber muß wie der Dichter auch die Gegner seiner Helden in ihrem Recht und in ihrer Würde auftreten lassen. Er sagt (S. 197): "Die Ausssprüche seiner Bewunderer sollen uns nicht bestechen. Ich fürchte, diese kostbare Perle war durch so schwarze Fleden entstellt, daß sie kein Diadem zieren konnte. Ich fürchte, er

glich eher jener Frucht, die der Kreuzfahrer aus Chartres am todten Meere brach, äußerlich schön, aber inwendig voll schwarsen übelriechenden Staubes." Dieses zweimalige "Ich fürchte", bei einer abgeschlossenen Geschichte, die über achthundert Jahr alt ist, klingt lächerlich, und überranket seinen Ranke!

Der Polizeilieutenant Dam, der den Auftritt mit den Offizieren und Edelleuten im Hotel du Nord hatte, ist richtig von hier versept worden und zum Polizeidirektor in Paderborn ernannt. Hinckelden mußte ihn dem Militairübergewicht opfern, hat ihn aber dabei befördert. —

Unfre Hof- und Garde-Offiziere machen sich ein besonderes Bergnügen und Berdienst daraus, ihre Borgesesten zu bespötteln. Der General Graf von der Groeben heißt wegen seiner Frömmigkeit das Lamm, der General Graf von Waldersee, der nicht mehr reiten kann, hat den Beinamen Schampl; dem General von Wrangel, den man im dänischen Feldzuge mit dem Namen "Druf!" blüchern wollte, hat nur den Namen Ged behalten; und so geht es weiter, auch die Prinzen werden nicht verschont, und werden geneckt und gehänselt. Das sind aber nicht die Späße, die sich die römischen Soldaten beim Triumphzuge gegen den Casar erlaubten, — hier ist sein Casar, kein Triumph, kein Krieg, — hier ist nichts als die Langeweile des potsdam'schen Friedensdienstes und der Uebermuth der Junker. —

Sonntag, ben 9. September 1855.

Es wird versichert, daß im Berliner Bolfe, welches fo still und der Gewalt völlig unterworfen scheint, unausgesetht die stärksten demokratischen Gesinnungen rege seien, Gesinnungen, die sich fortpflanzen und ausbreiten, und auf die Gelegenheit warten, in That auszubrechen. Wirklich bedarf es keiner befondern Beobachtungsgabe um wahrzunehmen, daß die alte Liebe und Chrfurcht, die fonst hier vorherrschten, nur noch Ausnahmen, und großentheils nur als heuchlerischer Schein vorhanden sind. Das Baterland Preußen, der Staat und feine Geschichte, leben noch in vielen Herzen, aber als Wesen, die von der heutigen Wirklichkeit verläugnet werden, und die mit dem heutigen Bestehenden kaum noch etwas gemein baben.

In englischen Blättern wird auch von neuen demokratisichen Bereinen und Komplotten gesprochen, die hier angezettelt würden, und denen die Polizei auf der Spur sei. Wir wissen hier nichts der Art, aber freilich kann im Stillen vieles arbeisten, wovon wir keine Ahndung haben, auch die größte Thorsheit, der tollste Unsinn, wie die Ladendorfs Gercke'schen Geschichten!

Ein febr bezeichnendes Merfmal eines Menschen ift, ob er viel und gern Briefe ichreibt, und welcher Urt Die Briefe find? Bang einseitige und gang egviffische Menschen find felten Briefichreiber, fie find am liebsten mit ihrer eignen Berfon gegenwartig, und wo dies nicht fein fann, verzichten fie; fo Gans, fo Steffens. Gewerbliche Litteraten berechnen die Beit und Das Manuffript, Die fie burch Briefe unentgeldlich bingeben. Die vielfeitigften, gemuthvollften, menschenfreundlichften Menichen waren von jeber ergiebig, ja verschwenderisch im Brieffdreiben, wie Cicero, Frau von Geviane, Boltgire, Friedrich der Große, Jean Jacques Rouffeau, Diderot, Goethe, Schilter, Wieland, Schleiermacher, Guftab von Brindmann zc. -Bar feine Briefe zu ichreiben, wie g. B. General von \*, ift nicht bloß eine Unterlaffungefunde, fondern ein wirkliches Begeben. Friedrich August Wolf wurde erft im Alter brieffcheu. -

Montag, ben 10. Ceptember 1855.

Der König wollte den Truppenübungen bei Treuenbriegen beiwohnen, hat es aber aufgegeben. Gerüchte, daß seine Gestundheit wieder durch die kleinen Anstrengungen erschüttert worden. Auf die Reise nach dem Rhein will er noch nicht verzichten.

Die Neuwahl des Hauses der Abgeordneten ist uun festgesett. Die Wahl der Wahlmänner ist auf den 27. bestimmt,
die Wahl der Abgeordneten auf den 8. Oktober. Alles noch
nach dem unsinnigen, am 30. Mai 1849 willfürlich gemachten Dreiklassen-Wahlaesek.

Herr Dr. Zabel ist in Paris. Seine Abwesenheit ist grade wegen der Wahlfrage sehr bedauerlich. Doch wird die Bolksparthei sich schwerlich in Masse zum Wählen verstehen wolsten.

In Kurhessen ist eine feste, starke Opposition in den Absgeordneten kund geworden. Die Regierung ist erschrocken und weiß nicht was sie thun soll. Inzwischen liegt auf dem armen Bolke immersort Schmach und Druck. Es ist eine wahrhaft türkische Regierung.

Telegraphische Depesche, daß am 9. der Malakoff-Thurm von den Franzosen mit Sturm genommen worden. Gin Angriff der Engländer auf den Redan ist nicht gelungen.

In Bulwer gelefen, — o wie langweilig! Reflexionen von Goethe zur Erholung und Anregung. —

Bon Julian Schmidt's deutscher Litteraturgeschichte ist eine neue umgearbeitete Auflage erschienen. Wie der Mensch über Goethe spricht! mit vollem Unverstand. Man sollte glauben, aller Gewinn an Bildung, Geist, Einsicht, den die Deutschen seit achtzig Jahren gemacht, sei wieder verloren gegangen. Selbst die Heldenthat der Xenien — es war wirtslich eine — wird getadelt, gelästert, in Antrieb und Wirkung gänzlich verfannt! Bermag ein Geschichtschreiber sich nicht

besser in den Sinn und die Bedeutung der Erscheinungen zu versetzen, von denen er spricht? Er und sein Freund Freytag verdienten selber in den Xenien vorzukommen, mit ihrer engsherzigen Aesthetik und ihrer noch engherzigern Moral, auf die sich soviel einbilden! Sie scheinen ein Gefühl davon zu haben, daß alles Große, Frische, Geniale, gegen sie mit gerichtet ist. —

## Dienstag , ben 11. September 1855.

Ich las gestern in der Zeitung, heute früh um 7 Uhr würde im Zellengefängniß ein Raubmörder hingerichtet wers den, wenn ich in der Nacht wachte und die Glockenschläge hörte, mußte ich immer daran denken, wie lange der Unglücksliche noch zu leben habe! —

Der Raubmörder Stümper ist hingerichtet worden, seines Berbrechens überwiesen, aber nicht geständig. Man hört überall mit Nachdruck die Bemerkung machen, der vorige König habe nichtgeständige Berbrecher niemals hinrichten lassen. Stümper hat bis zulest den Zuspruch des Predigers Bultmann abgewiesen, auch die albernen Reden des Geh. Rathes Dr. Casper, der die Rohheit hatte ihm zu sagen, daß er an seinesgleichen Gesichter studire! (Er hat über Berbrecher-Physsiognomieen einen Aufsaß geschrieben, der schon viel Achselzzucken veranlaßt bat.) —

Die Ruffen haben in Sebaftopol ihre Rriegofchiffe verbrannt oder versenkt, die Unterstadt aufgegeben. Große Siegeofreude der Franzosen; ungeheure Berlufte der Ruffen. hier bei der Gesandtschaft nicht zu verhehlende Bestürzung. —

Der König ist nicht frank. Er wohnt zwar den Truppenübungen in Treuenbriegen nicht bei, aber denen in Müncheberg. —

Endlich ift auch der vielgequalte Berr von Corvin-Biers-

bigfi aus bem babifchen Buchthause freigelaffen, mit ber Bebingung nach Amerika auszuwandern! Bettina von Arnim
wird fich freuen! —

Die Ruffen haben Peter-Pauls-Safen auf Kamtichatta, nachdem fie bort große Bertheibigungsanstalten getroffen, bei Biederannäherung ber Franzosen und Engländer freiwillig verlaffen und sich in's innere Land zurudgezogen.

### Mittwoch, ben 12. Geptember 1855.

Bersuch auszugehen, mit Ludmilla, nur ein paar hundert Schritt in der Sonne, bis zur Friedrichsstraße 79, um von der Prosessorian Dirichlet Abschied zu nehmen; wir trasen die Schwiegermutter, gingen aber gleich zurück, und sahen die Frau Rebecca Dirichlet noch eben vor unserer Hausthüre im Wagen halten. Herzlicher Abschied, ich konnte kaum das Nösthige sagen, mir war überaus weh, die liebe, schone Frau, die ich habe auswachsen sehen, fortan hier missen zu sollen! Sie sah vortresslich aus, edel gesaßt, start und gefühlvoll. Sie reist morgen früh nach Göttingen ab.

Die Kreuzzeitung ist ganz fleinlaut geworden. Bon allen Seiten erschallt Jubel über den Sieg der Franzosen in der Krim, über die Bernichtung der russischen Bontusflotte.

Daß der Kanzler Graf von Resselrode Urlaub jum Reisen erhalten habe, soll plöglich nicht mahr sein. Schneller Bech= sel! Bielleicht braucht man seinen Namen noch zu einem schlech= ten Frieden.

Auch der berüchtigte Sannibal Fischer wird in den Zeistungen berichtigt, er soll nicht auf seine Burgschaftssumme verzichtet, sondern nur verlängerte Frist zu seiner Bertheidis aung begehrt haben. —

Der ehemalige badische Minister von Blitteredorf ift bier angefommen. Will er auf eigene Sand Rante machen, oder

im Bortheil Desterreichs? Er haßt Preußen, aus süddeutscher katholischer Beschränktheit. Er ist von einem Pfassen erzogen, das klebt ihm an. Seit vierzig Jahren kenn' ich ihn von nicht vortheilhaften Seiten. Er kennt keine Scheu, keine Pietät, hat keinen Freund, und wenn er einen zu haben schien, verrieth er solchen unbedenklich bei erster Gelegenheit. Aus Eigennut hat er seinen Stolz aufgeopfert, und eine Mißheirath mit einer Berwandten Bettina's geschlossen; nämlich ihm ist es eine Mißheirath.

Die englische Flotte war von Kronstadt verschwunden, ein rufsisches Linienschiff wagte sich in die See hinaus; zwei kleine englische Wachtschiffe segelten sogleich darauf los, das große Linienschiff zog sich eiligst in den Hafen zurud! —

### Donnerstag, ben 13. September 1855.

Die Nationalzeitung bricht heute das Schweigen über die Wahlen und räth zur Theilnahme. Der Aufsat ift einsichtig, durchdacht und fein, aber nicht herzhaft und entschlossen, nicht anfeuernd und fortreißend; vielleicht mit fluger Absicht, damit die Regierung nicht zu sehr aufmerkt. Schlimm wenn solche Klugheit walten muß!

In alten Sachen gelesen. In einem Gedicht von fünf Gesängen "die Zukunft" sagt Friedrich Leopold Graf zu Stolberg zu den deutschen Fürsten: "Meintet ihr, es würde der Genius deutscher Freiheit ewig schlummern, gekrönte Beräther?" Das war um das Jahr 1780. Späterhin verrieth er selbst die deutsche Geistesfreiheit an das römische Pfaffenswesen! Jämmerliches Ende!

Das muthige, haftvolle Urtheil Stein's über ben Fürsten von Wittgenstein, welches Pert aus Stein's Papieren und zwar in zwiefacher Fassung hat drucken lassen, ift schwer zu vereinen mit dem vertraulichen, unnöthig vertraulichen gefährlichen Brief, den er an den Fürsten im Jahre 1807 geschrieben hat. Oder will er uns glauben machen, er habe damals noch nicht alles das in dem Fürsten gefannt, was er
später so giftig in ihm tadelt? Er legt aber auch grundfalsche Beschuldigungen auf ihn! Wenn ich eine Schilderung des
Fürsten unternehme, so werden dunkle Seiten genug übrig bleiben, aber seine seltnen Eigenthümlichkeiten des Geistes wie des Gemüths auch gebührend hervortreten. Er war ganz und gar kein Höfling im gewöhnlichen Sinn, er schmeichelte nie, er sagte dem Könige und den Prinzen die derbsten Wahrheiten. Er förderte die Willfürherrschaft, das ist wahr, allein er hätte sie auch nicht hindern können, und dasür beseindete er überall die Frömmler und Heuchser. Dies mußt' ich hier ausschleiben aus Anlaß eines Gesprächs. —

Im Horatius gelesen; welcher starke Zauber haftet doch an solchem Genossen früher Jugend, dessen Bilder und Worte sich der Seele und dem Gedächtniß tief eingeprägt haben! Mir kann gar nicht die Rede davon sein, was horatius als Dichter ift, ich fühle nur, was er mir ist. Er muß uns auch statt der verlorenen griechischen Lyrifer gelten.

Freitag, ben 14. Geptember 1855.

humboldt ist heute sechsundachtzig Jahr alt geworden. — Das Büchlein von Depcks über Goethe's Faust hat eine zweite Auslage erlebt, die sehr erweitert und verbessert ift. Es ist ein gutes Zeichen, daß dergleichen Schriften begehrt werden. In der Borrede wird eine Stelle von mir über Goethe's Faust zitirt, die ich ganz wie eine fremde las, aber recht gut sinden mußte. Das Büchlein ist dem General Morip von Bardeleben in Roblenz gewidmet, der sich zur Bethmann-Hollweg'schen Parthei hält. Seine geschiedene Frau, meine

Jugendfreundin, ftarb in Dresden vor einigen Jahren, - ge-

Serr von Sinckelden ift nach dem Rhein gereift, um wegen des bevorstehenden Aufenthalts des Königs dort die nöthigen Sicherheitsmaßregeln anzuordnen. Nicht wenig Arbeit!

Desterreich hat schon wegen Sebastopols in Paris seine Glückwünsche abgestattet. Die Niederlage der Russen entshült sich immer größer. Die Franzosen haben noch unzerstörte ungeheure Borräthe gefunden, die sie mit den Engländern theilen. Der Fürst Gortschafoss meldete schon früher in seinen Depeschen, seit dem erneuerten Bombardement verliere er täglich 2500 Mann; die St. Petersburger Zeitung theilte dies mit, die insame Kreuzzeitung hier ließ es weg! Das Blatt ist auf's Maul geschlagen, das Maul aber immer noch schamslos und frech wie vorher.

Ein Stenograph Rahn sollte in einer Druckschrift die Polizei beleidigt haben, hinchelden klagte beim Ariminalgericht, dies fand die Klage unbegründet, er appellirte, allein das Kammergericht wies ihn auch ab. Die Gerichte fämpfen gegen die Polizei, doch treten sie dabei nur sehr vorsichtig auf. —

Das Obertribunal hat in letter Zeit ein paar Entscheisdungen gegeben, die der schon gelähmten Presse neue Gefahr bringen. Auch der Tadel der auswärtigen Politif Preußens soll dafür gelten, "Haß und Berachtung" gegen die "Anordnungen der Regierung" zu erregen. Ferner, jede Stelle aus einer Anklageschrift, die ein Blatt vor dem Schluß der Bershandlung veröffentlicht, gilt als Beröffentlichung der Anklagesschrift und ist verboten. — Uhden und Goeße sind Prässedenten.

In ber Augsburger Allgemeinen Zeitung ftand fürzlich eine freifinnige, geistig hohe, einsichtsvolle Anzeige der Lebenserinnerungen der Frau von Dudevant; es that mir ordentlich wohl, an foldem Ort eine solch anerkennende Beurtheilung zu lesen. In dem Londoner Athenaeum ist recht das Gegenstheil ausgelegt, eine engherzige, vorurtheilsvolle Kritik, die dem Buche zum Tadel rechnet, was sein größtes Berdienstift, die Mischung von braver Offenheit und scheuer Zurückhaltung. Necht der stupide Engländer! Bei Jean Jacques Rousseau's Bekenntnissen waren auch die rohen, gemeinen Urtheile die zahlreichsten und lautesten, bei Goethe's Wahrheit und Dichtung nicht minder. — Eine große stille Gemeinde bleibt der edlen Frau doch in allen Ländern bewundernd zugethan, und für diese Gemeinde nur schreibt sie. —

#### Sonnabend, ben 15. September 1855.

Die Bolkszeitung bringt einen beißenden Artikel "Bon Silistria bis Sebastopol". Sie zeigt, wie die Russen, im Felde überall von Türken, Franzosen und Engländern geschlagen, das schwache Silistria nicht haben nehmen, das starke Sebastopol nicht haben behaupten können, — Der König soll über die deutschen Zeitungen, die sich der Niederlage der Russen freuen, zornig schimpfen, besonders über die berlinischen; die Klagen des russischen Gesandten hier sinden aber bei dem Ministerium kein Gehör, nicht weil die Preffreiheit geachtet, sondern weil Bonaparte gefürchtet wird. Bor diesem Abenstheurer müssen sich Alle beugen!

Ruffische Bemühungen um Friedensvermittlung gleichseitig mit Unschürung revolutionairer Brande in Frankreich, Spanien, Italien. In Italien schürt auch Frankreich! Ersbitterung gegen Neavel.

Bei unsern Wahlen scheint auch die Kreuzzeitungsparthei ziemlich matt und schläfrig; nur die Regierung bietet allen Eifer auf, und freilich stedt in ihr ein gut Theil Kreuzzeitungs-parthei! Die entschiedenen Demofraten, die von 1848, wählen

nicht mit. — "Als Abgeordneter freisinnig und volköfreundlich bei und auftreten, heißt unter erzürnte Wespen sich nacht
hinstellen, oder sich zum Spießruthenlausen melden, "sagte neulich jemand; " bei der Durchgeißelung (Diamastigosis) der spartanischen Knaben war wenigstens Ehre, bei dem Aushalten in
der Kammer ist weder Bortheil noch Ehre." Eine Mittelflasse, die wohl etwas Freiheit aber nicht viel will, die mag
Theil nehmen an dem Geschäft. —

Im Plutarchos gelesen, in Goethe und im leidigen Bulwer. Bas für geringe Maschinerieen und Deforationen werben hier verwendet! Sein "Belham" bleibt sein bestes Buch. —

"Der Nachruhm!" Ein angenehmes Bild für ben Lebenden, ein Zierrath an dem Gedanken des persönlichen Daseins;
man will von seinen Nächsten, seinen Freunden, seinen Landsleuten, nicht sogleich vergessen sein, ein natürliches, ein richtiges Gefühl. Wer aus bem Nachruhm aber sein höchstes, sein Alles machen will, der muß sehr kurzssichtig sein, der muß nur immer mit kleinen Zahlen gerechnet haben. Ein Name, der nach zehntausend Jahren noch lebt, ist kein persönlicher mehr, kein historischer, nur noch ein mythischer. Und nach hunderttausend Jahren? nach Millionen? wer kann da noch leben!

Wir können uns aber einen noch ganz andern Zusammenhang benken; einen Zusammenhang des irdischen Fortlebens des Geistes mit einem überirdischen. Phantasieen, Möglichkeiten, die als solche aber in unfre Wirklichkeit gehören!

Sonntag , ben 16. September 1855.

Gegen die Ungerechtigkeiten der roben tadelfüchtigen Belt hab' ich mich von jeher aufgelehnt, für manche Frau und manchen Mann ritterliche Lanzen eingelegt. Ich werde jest nicht aufhören, die heuchlerische Tugend, die Scheinschicklichkeit, das feige Zustimmen in die geltende Einrichtung, wo grade diese nichts taugt, mit allen Waffen zu bekämpfen, in meinem Kreise wenigstens! Hat mir das nichtswürdige Gesindel, Mänsner und Weiber, nicht auch meine theuersten Männer verunalimpsen wollen? Sie famen schön an!

Gefämpft muß immer werden, jeden Tag! Wer nur einmal vierundzwanzig Stunden ausruht, wird wahrnehmen, daß Rost sich auf die blanken Waffen, eine Rinde um das frische Herz seht. Jeht alt und frank, ohne Amtspflichten und Geschäfte, ohne mittelbare Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten, hab' ich fast mehr zu thun, zu kämpfen und zu sorgen, als in meiner rüstigsten Jugend, und fast mehr auch noch zu lernen. Fnecoxo d' aus nodda didanniproper.

Im Horatius gelesen; aber seine Seiterkeit und seine Beisheit wollten diesmal nichts verschlagen! Ich suchte ansregendere Gedanken in Goethe, und fand sie reichlich, im Bestanntesten unvermuthet noch Unbekanntes.

Wie sich die Zeiten ändern! Als Knabe war mir das Aufsichlagen im Wörterbuche stets peinlich, so sehr ich konnte, vermied ich es, lieber sucht' ich die Bedeutung eines Wortes zu errathen oder ließ sie zum Schaden des sichern Berständnisses dahingestellt. Jett bin ich eifrig zu dieser kleinen Mühe, es ist mir ein festlicher Gewinn, ein griechisches oder lateinisches Wort aufzuschlagen, den verborgenen Sinn zu enthüllen, und jede neue Kenntniß der Art freut mich, als könnte sie mir noch wer weiß wie oft und sehr im Leben dienen.

Ich glaube, ich habe das schon früher aufgeschrieben; mag fein, daß ich mich öfters wiederhole! Was schadet es? Wiederholen sich doch die Gedanken und die Empfindungen. — Montag, ben 17. September 1855.

Unerwartet tritt General von Pfuel bei mir ein, frisch und munter, nach allen Geiten aufmertfam und veranugt. wobei wir febr ernfte Dinge besprechen und uns gegenseitig befennen, daß bas Leben Doch am Ende fattigt und ber Gebante balb aus biefer Welt abgerufen zu merben für une nichts Erschreckendes bat. Er war in Paris, wo er im Unichauen ber Menichen und Dinge geschwelgt, bas Tagesleben anmuthia, frei, mobifeil und erspriefilich gefunden bat, aber feinen Befannten traf er in bem ungeheuren Gewühl, er ber fein ganges Leben bindurch die gablreichsten und manniafachsten Anfnupfungen gehabt, in- und auslandische. Man findet fich allmäblig in einer fremden Belt, wie unter Bilben, Die nichts bon und miffen, mit benen wir nichts zu thun baben wollen, nichte zu thun baben fonnen. Gr. Dr. Ring fam dazu, bann Ludmilla : Pfuel ergablte noch viel, mit größtem Bebagen, mit arößtem Beifall. -

Die Kreuszeitung enthält Rolgendes: "Bei einem befannten biefigen Demofraten bat vor wenigen Tagen eine Berfammlung ftattgefunden, an der fich auch gothaifche Bartheigenoffen betheiligten. Man ift bort zu dem Beschluß gefommen, bei den Wahlen gemeinschaftlich zu operiren. Wie wir boren, wird fich in Rolae Diefer Berftandigungen Die Bolfezeitung, welche bisber die Ausschreibung ber Wahlen ignorirt batte, für die Betheiligung an benfelben intereffiren." 3ft Die Sache mabr? Der foll das nur die Rreuggeitungsparthei reigen und ftacheln? Der foll bie Boligei baburch gescholten werden, daß fie eine folche Berfammlung nicht gebindert babe? Bewiß ift, daß die Polizei ein bergleichen Bufammenkommen von Demofraten nicht dulden wurde, wenn fie es zu rechter Beit erführe. Woher ift aber Die Kreuggeitung fo gut unterrichtet? Daß fie ben befannten Demofraten nicht nennt, ift efwas verdächtig. -

Der in Leipzig entlaffene Professor Dr. Biedermann übernimmt vom 1. Oftober die Redaftion der weimarischen Zeitung. —

Der wackre Bolksvertreter, früher in Baden, dann in Frankfurt am Main, Adam von Instein, starb am 14. zu hallsgarten im Rheingau; er war 80 Jahr alt geworden weniger 14 Tage. Man hatte ihn während der letten Jahre für geisteskrank ausgeben wollen, er war es aber nicht. Ehre seinem Andenken! Er bat es aut gemeint mit dem Baterlande!

Der König ist nach Stolberg und Nordhausen abgereist. In seinen Reiseplanen wurden fast jede Stunde Abanderunsgen gemacht, und diese nach den betreffenden Orten mitgetheilt. Alles flagt über diese Wandelbarkeit, bei der man keinen Augenblick sicher ist, was man zu thun habe, was geschehen werde.

Nach dem Thee mit Ludmilla Schach gespielt. — In Goethe gelesen, im Horatius, Englisches. —

In Westphalen, an der Ruhr und Wupper, fingen bie Schmiede und Suttenleute ein Lied, worin die Zeilen vor- fommen:

"Bas war's Leben ohne Lieb', Gefang und Bein, Dhne Roble, Kalf und Gifenftein?"

Man sieht, die Poesie dringt überall durch! Jovis omnia plena.

"Die Kammern und das Land. Bon Dr. J. W. J. Braun, Professor in Bonn und Mitglied des Hauses der Abgeordnesten. Elberfeld, 1855." Eine Schrift, die wenig nußen wird. Mäßiger Freisinn, der zwischen Recht und Gewalt sich durchwinden möchte, mit vielem Auswand geschichtlicher Beispiele. Sie wird niemanden warm machen, niemanden falt. Laues Prosessorwesen. Ueber Boltaire urtheilt er wie ein Bieb.

Dienstag , ben 18. Geptember 1855.

Die Bolkszeitung ist heute ausgeblieben. Sat die Polizei schon den Stachel der Kreuzzeitung gefühlt und will der Wahlthätigkeit Einhalt thun? Dann vergreift sie sich im Mittel, und belebt nur die Theilnahme, anstatt sie zu bemmen.

Die Kreuzzeitung jammert auch heute wieder über die Lauheit vieler ihrer Partheigenoffen. Die Kölnische Zeitung warnt, feine Beamten, besonders feine Landrathe zu mahlen, sehr mit Recht! —

Borgestern starb zu herrendorf Eugen von Baerst, nach langen schrecklichen Leiden, gelähmt, blind! Seltne Kräfte waren in diesem begabten Menschen vereinigt, die er meist zu tadelnswerthen Zwecken verwendete. Er hatte den größten Muth, die abgeseimteste Klugheit, und seiner Klugheit hielt er alles erlaubt. Doch waren seine Erfolge, wenn auch nicht gering, doch keineswegs in Berhältniß mit seinen Talenten. Seine Schriften sind nicht ohne Geist und Beobachtungsgabe. Er wünschte schon immer seinen Leiden ein Ende zu machen, konnte sich aber in seiner Unbeholsenheit die Mittel dazu nicht verschaffen. —

Nachrichten aus St. Petersburg. Die höchste Erbitterung und die tiefste Niedergeschlagenheit. Das wenige von Fanatismus, das der Regierung zu erwecken gelungen ist, wendet sich nun gegen sie. Aber weit vorherrschend ist die Entmuthigung, der Friedensmunsch. Allgemein beschuldigt man beide Gortschakoff's, den in Wien und den in der Krim, ihre Sache nicht zu verstehen, jenen, daß er nicht den Frieden herbeigeführt, diesen, daß er nicht den Frieden herbeigeführt, diesen, daß er nicht den Feind in's Meer geworfen habe! Ungerechte Borwürse! Sie heben sich alle in dem, der dem verstorbenen Kaiser zu machen ist. So sind auch alle Borwürse, die man den westmächtlichen Generalen und Admiralen macht, nach Paris und London zu verweisen. In St. Petersburg hofft man Frieden. Man strebt aus

allen Kräften, für diesen Zweck das Gewicht der Macht Preußens in die eigne Wagschale zu bringen. Sätte man dies Gewicht nur nicht im Jahr 1849 freventlich geschwächt, das preußische Ansehn in Deutschland gebrochen zu Gunsten Desterreichs, das jest alle Kraft Deutschlands an sich ziehen will, vielleicht — wenn auch wider Willen — an Franfreich überträgt! Ein neuer Rheinbund ift noch immer möglich. —

In Goethe gelesen, in Bulwer. — Anerkennen muß man bei den englischen Romanschreibern, Dickens, Bulwer, Thackerah u. s. w., daß sie bei großen ästhetischen Mängeln meist immer gute Absichten hegen, auf Erhellung der Begriffe, auf bürgerliche, gesellschaftliche, sittliche Berbesserung hinarbeiten. Fast jeder ihrer Romane stellt eine bürgerliche Krankheit, ein verderbliches Borurtheil, ein herrschendes Gebrechen dar.

"Die leste Seffion der preußischen Kammern. Leipzig, bei S. hirzel, 1855." Eine gute, klare Schrift, deren Schärse hauptsächlich in der Zusammenstellung der Thatsachen liegt. Zum ergangenen Berbote dieser Schrift ist fein rechtlicher Grund vorhanden, man sieht daraus, wie wenig Tageslicht unfre Regierungseulen vertragen können. Der Standpunkt, aus dem die Schrift die Dinge betrachtet, ist nur nicht der rechte, sie nimmt unser Scheinwesen als zu Recht bestehend an, sie sieht nicht auf die Grundlagen.

Mittwoch, ben 19. September 1855.

Die Bolfszeitung ist heute wieder von der Polizei weggenommen worden; will man sie zum Beginn des neuen Quartals verderben, oder nur murbe machen und nachgiebig? Die Polizei hat alle Macht dazu. Die Bolfszeitung, höre ich, hatte gestern und heute dringende Aufforderungen ergehen lafsen, an den Wahlen Theil zu nehmen, und alles aufzubieten, um die Kandidaten ber Regierung und die ber Kreuggeitung auszuschließen.

Grimm bringt die besten Nachrichten von Bettina von Arnim, es geht ihr in Badenweiler sehr gut, und sie kann in vierzehn Tagen gesund und munter hier in Berlin einstreffen.

Der Beichluß der Demofratie, an den Bablen Theil gu nehmen, bat, wie vorauszuseben mar, die Regierung in Schred und Anaft verfett. Richt nur Die Beanabme ber Bolfegeitung giebt bies zu erfennen, fondern noch mehr ein Erlaß ber Minister, ben fie in ihren Blattern veröffentlichen. Gie fagen barin, die Berbindung ber Liberalen, Ronftitutionellen und Demofraten brobe bem Lande Gefahr: fie erinnern baran, ban ber Ronig die Berfaffung nur mit ber Borquefekung beichmoren babe, daß man es ibm möglich machen werbe mit ibr gu regieren, es werde ibm unmöglich gemacht, wenn die Debr= gabl ber Abgeordneten aus Weinden ber Regierung bestebe. Belde Arglift, welche Sintertburen, welch feige Drobung! " Weinde der Regierung", wer nennt fie fo? " Möglich machen", wer bat darüber zu urtheilen? Es ift biefe Simmeifung eben fo niederträchtig als bumm, Die feige Drobung verfehlt ihren Rweck. -

In Breslau ist ein Wahlverein sogleich von der Polizei aufgelöst worden. Aber die dortigen Liberalen sind voll Eifer. —

In vielen größern und mittlern Städten richtet die Resgierung Polizeidirektionen ein; verfassungsmäßig gebührt die Polizei der Ortsobrigkeit; aber was versteht die von der hohen, von der willkurdienstbaren Polizei, wie sie der Regierung nöthig ist?

Wenn ein freisinniger Beamter etwa des Wählens sich enthalten möchte, so wird ihm das nicht gestattet, er foll wählen, im Sinne der Regierung, er foll, falls er gewählt wird, die Wahl annehmen, und im Sinne der Regierung stimmen. Er foll ein thatiger und eifriger Augendiener sein. Zuruchaltung ift Berbrechen, schlechte Gesinnung, Staatsverrath.

Donnerstag, ben 20. September 1855.

Die Bolkszeitung ist erschienen. — Wieder ein Arnim's scher Korrekturbogen, nach langer Unterbrechung; aber es bleibt vor der Hand bei dem einen, es fehlt an Papier, und Bettina von Arnim hat erst neuen Borrath zu liefern, die Druckerei will die Auslage nicht machen. —

Das Bethmann-Hollweg'sche Wochenblatt ift auch wegen eines Wahlartikels nachträglich von der Polizei weggenommen worden. Die Leute des Ministeriums und des Junkerthums find entsetzlich in Furcht wegen der Wahlbewegung, sie sehen schon wieder die Revolution in voller Kraft und diesmal kein Rukland als Anhalt und Schuts.

Im Horatius gelesen, in Goethe. Ich verweilte auch mit großer Innigseit auf den lateinischen Psalmen, in der Ueberssehung der Bulgata, von denen ich noch vieles auswendig weiß, nachdem ich sie vor sechzig Jahren Abends meinem Bater aus einem römischen Brevier wiederholt vorgelesen. Sonsderbar war es, wie mein Bater, bei vollkommen freier, unstirchlicher Denkart, bei größter Borliebe für die römischen und französischen Philosophen, zugleich die alten katholischen Gesbete und Hymnen, den Heiligen Augustinus, den Ihomas a Kempis und Hermann Hugo's pia desideria liebte! Sondersbar, und mir doch vollkommen begreistich. Nahel verband ebenfalls beide Richtungen, Frau von Dudevant nicht minder, auch mir sind beibe befreundet. Und liebte nicht Saint-Martin die beiden Freigeister Boltaire und Rousseau, die fromme

herrnhuterin Lotte Schleiermacher ben Ronig Friedrich ben Großen? -

Die wohlmeinende Anzeige von George Sand's histoire de ma vie in der Augst. Allg. 3tg. ift von Levin Schüding. Sein Name steht unter dem letten Abschnitt. —

Bor breiundfunfsig Jahren bort' ich Riefewetter von einem ungebeuern Mergerniffe fprechen, bas ber blinde Ludwig pon Bacito in feiner Geschichte von Breufen gegeben babe. Derfelbe rede nämlich von ber Freundschaft ber Ronigin Gophie Charlotte ju Leibnis und ermabne bes Geruchte, daß Diefe Freundschaft auch mobl ein Liebesverhaltniß geworben und baber in bas Roniglich preufifche Saus Philosophenblut geffoffen fein fonne. Indeg zu jener Beit wurde eine folche Ungeheuerlichkeit nicht fonberlich beachtet, am wenigsten von mir. Spaterbin wunicht' ich indeg über diefe mehr als Beble'iche Raivetat Des Ausbrude Gewißbeit zu erlangen. Das Buch von Bacgto batte ich nie gefeben. 3ch forberte daffelbe mehrmals von ber Koniglichen Bibliothef, immer bien es, bas Buch fei verlieben. Endlich erhielt ich es, aber nur die funf erften Bande, ber fechite, bieg es wieder, fei verlieben, ber Bibliothefbiener aber vertraute im Stillen, ber fechite Band fei icon langft abbanden gefommen, vielleicht abfichtlich befeitigt. In Diefem aber mußte Die obige Stelle fich finden. Das Buch ift felten geworben, vielleicht ift bas bezügliche Blatt fpater umgebruckt worden, und bann bie Sache gar nicht mehr zu erörtern. Auch in Scheffner's Denfwürdigfeiten find gange Abichnitte umgebrudt worden, und urfprünglich erfte Abdrude eine große Geltenbeit. Much Die "Beitrage gum republifanischen Gefenbuche", von Morgenbeffer in Königsberg 1800 barmlos gedruckt, murden brei-Big Jahre fpater auf Befehl befeitigt, ba freilich nur wenig Abdrude noch übrig waren.

Freitag, ben 21. September 1855,

Die Bolközeitung macht sich mit entschiedener Neberlegenheit lustig über den militairischen Mitarbeiter der Neuen Breußischen Zeitung, der allerdings das dümmste Zeug vorbringt. Es ist dies der Ingenieurgeneral von Prittwiß, der früher das Buch über "die Gränzen der Zivilisation" hat drucken lassen, — bei hoff in Mannheim! — der aber aus einem freisinnig aufgeklärten Fortschrittsmann ein Dienstknecht der Kreuzzeitung geworden ist, und ein dummer Faselhans. Er giebt die unglaublichsten Blößen! —

Große Beute in Sebastopol, 4000 Kanonen 2c. — Die Ruffen laffen fehr die Ohren hängen! Der Kaiser sagt in seisner Proklamation, die Borsehung habe die gehegten Hoffnunsgen nicht erfüllt, und ruft dabei neues Bertrauen auf die Borsehung an, das klingt dem Bolke wohl nicht recht zu!

Die Neue Preußische Zeitung gebärdet sich erbärmlich, und versucht alle Lügen und Kniffe bei der jesigen Wahlfrisse. Ihre Unredlichkeit und Tücke stehen hell am Tage. Sie, die vorher den Abgeordneten das ganze Gebiet der auswärtigen Politik völlig absprach, fordert jest die Wähler auf, die Frage wegen Krieg oder Frieden zur ersten Hauptsache zu machen! Nämlich Frieden in Betreff Rußlands, Krieg für Rußland wäre ihr schon recht. — Auch möchte die Parthei sich jest für die der Regierung ausgeben, sie, der das Ministerium Manteussel der Gegenstand des wüthendsten Hasses ist!

Sonnabenb, ben 22. September 1855.

Der Mensch ift nicht gemacht für ein langes Leben, basfelbe ift nur eine fortgesetzte Berarmung. —

Im Horatius, in Bulwer gelefen, im Evangelium bes Matthäus. — Bahlartifel über Bahlartifel in ben Regie-

rungsblättern! Sie haben solche Furcht vor den Demokraten, daß sie deren Bild möglichst abschreckend aufstellen, und sie auf das lächerlichste verläumden; sie suchen den Konstitutionellen, den Liberalen einzureden, es sei die größte Gefahr, sich mit den Demokraten zu verbünden, die überdies ohne Führer und ohne Programm seien. Die Neue Preußische Zeitung bezweiselt letteres. Das Wahre ist, daß die Führer überall vorhanden sind, und daß das Programm dies ist, das eigne zurückzustellen, und für den Augenblick nur das zu sein, was zu sein möglich ist, freisinnig und konstitutionell. Für das Weitere wird die Geschichte sorgen.

Das nenn' ich einen zähen, unzerstörbaren Hofmann! Der Oberstschenk von Arnim, Bitt genannt, der ausgetrockenete, stumpfe, gebrechliche, kummerlich einherwankende Greis, der kaum noch sehen kann, ist nach Paris gereist, und hat sich durch den Gesandten Grafen von Hapfeldt dort am Hofe vorstellen lassen. Die Zeitungen melden's. Wenn's nur ein Hof ist, und wär's der vom Kaiser Soulouque!

Der Präsident von Kleist ift um der Wahlen willen früher als er wollte von seiner Sommerreise zurückgekehrt. Er will nicht zur Kreuzzeitungsparthei gehören, ist aber doch von ihrer Kaupelei. Daß überhaupt Bolkswahlen geschehen, ist ihm ein Gräuel, indeß muß er auf dem verhaßten Boden mit den vershaßten Werkzeugen arbeiten!

Montag, ben 24. September 1855.

Große Anstrengung der Regierung, die Wahlbetriebsamsteit überall zu leiten, zu beherrschen. Alle Ginflusse werden aufgeboten, manche Beamte haben angedeutet, sie wurden den Willen der Regierung selbst mit Gewalt durchsehen. — Gin Landrath von Derhen in Anklam hat einen Auffah, der deutslich bezeichnend die Wahl des Grafen von Schwerin-Pupar

abwenden will, und denselben staatsgefährlicher Gesinnungen beschuldigt, in einem Wochenblatt abdrucken lassen, das keine solche Artikel aufnehmen darf, und deshalb auch eine Antwort des Grafen verweigert hat; den Aufsat des Landrathes mußte es aufnehmen; nähme es den des Grasen, so verlöre es die Konzession, die ihm gegeben worden! Und das gegen einen Mann, der zu den treuesten Anhängern des Königs gehört, aber freilich 1848 Minister war. In manchen Gegenden wird die Regierung die Abgeordneten gradezu ernennen, in andern mag sie große Niederlagen erleiden. Hier in Berlin ist noch kein durchgreisender Eiser des Bolks zu sehen; die meisten Demokraten sind noch zu sehr von Troß erfüllt.

### Dienstag, ben 25. Geptember 1855.

Der Graf von Schwerin-Puhar hat in unsern Zeitungen den Aufsat und das Berfahren des Landrathes von Dergen veröffentlicht, auch daß derselbe ihm gestanden, die Sache sei recht eigentlich gegen Schwerin gerichtet. Daß die Regierung für ihre Zwecke die Tagesblätter widergeseslich zu Angriffen mißbraucht, und sie, falls sie die Bertheidigung aufnehmen, geseslich zum Eingehen verurtheilt, empört bei dieser Sache am meisten. —

Woran scheiterte eigentlich die Bewegung vom Jahr 1848? Um Stillstand Frankreichs, am zu großen Bertrauen der Bölfer, am Dünkel der Deutschtrunkenen, an der Dreiheit der Nationalversammlungen, in Frankfurt, Berlin und Wien.

Russische Lügen und Prahlereien; dem Bolfe wird amtlich versichert, die Truppen hätten Sebastopol nur verlassen, um die Wälle mit dem eindringenden Feinde zusammen in die Luft zu sprengen! Der Rückzug war eine wilde Flucht; die Truppen, in voller Auslösung, gehorchten nicht mehr. Daher auch die unermeßliche Kriegsbeute, die zurückgelassen wurde. Sonst waren die Sieger die Prahler, jest sind es die Besiegsten! — Die Neue Preußische Zeitung treibt es in solchen Frechheiten auf's äußerste; man sollte glauben, nur Troßsbuben schrieben an ihr, so gemein und so dumm wird da gesschwaßt. —

Konfiszirte Blätter und Schriften, wegen Wahlartifeln. Die Beamten und Lohnschreiber muffen alles aufbieten, um bie Kandidaten bes Ministeriums burchzusegen. —

### Mittwoch, ben 26. Geptember 1855.

Die Bolkszeitung nimmt heute das Wahlprogramm des Bethmann-Hollweg'schen Wochenblattes auch für das ihrige an. Das meinige ist es freilich nicht; aber unter den waltensden Umständen mag es genügen und gute Frucht tragen, den Zeitumständen nach. —

Mein Wahlzettel ist mir zugefandt worden, morgen früh um 9 Uhr ganz in meiner Nähe werden die Wahlmänner gewählt. Bon ben in Borschlag gebrachten sechs Kandidaten ist mir keiner bekannt. Nach der oktropirten Dreiklassens Wahlordnung wähl' ich nicht, bin aber zufrieden, wenn andre es thun, jeder hat es mit sich abzumachen, wie weit er nachsgiebig sein will. Bin ich es in diesem Falle zu wenig, so bin ich es vielleicht in andern zu sehr. Ich rathe zum Wählen, kann es aber selbst nicht. Es ist eine Sache der Berechnung, der Klugheit, der persönlichen Zuständigkeit.

In Baiern ift eine Schrift bes Fürsten von Wallerstein und eine Zeitung, die Auszüge baraus gegeben hatte, gerichtlich verurtheilt worden; sie betrifft das baierische Budget. — Der baierische Geh. Legationsrath Dönniges, Günstling bes Königs, ist von der altbaierischen fanatischen Parthei weggebissen worden, der König hat ihn mit Pension entlassen mussen. — Die Reue Oder-Zeitung in Breslau wegen eines Bahlartifels polizeilich weggenommen. — Berein der Berfaffungstreuen dort. —

Im Bestphälischen Kirchenblatt stand in Bezug auf die Bahlen ein "Aufruf an das katholische Bolk." Die Beborden konsiszirten das Blatt. Bon Berlin aber, wo die Katholiken hoch stehen, kam sogleich der Befehl, dasselbe wieder freizugeben.

Meisterstücke frecher Schamlosigkeit und Sophistif in den Umlaufserlassen des Oberpräsidenten von Kleist-Rehow und des Regierungspräsidenten Peters zu Minden; sie drohen den Beamten, die "wider die Absichten der Regierung Seiner Masiestät" stimmen, mit Disziplinarstrafen, erinnern sie an ihren Diensteid — warum nicht das ganze Bolf an den Unterthasneneid? dann dürfte es gar keine Andersstimmenden mehr geben! — und die Regierung Seiner Majestät ist ihnen gleichbesdeutend mit dem jehigen zufälligen Ministerium! Hansemann, Auerswald, Rodbertus, Camphausen, Pfuel, waren auch einst die Regierung Seiner Majestät! Rleist-Rehow erlaubt den Beamten allenfalls sich zu enthalten, erwartet aber auch das nicht von ihnen! —

Gegen Abend Besuch von Geren von Sivers, der eben aus Liefland angekommen! Freudige Ueberraschung! Er reift eigentslich nur durch, nach Stuttgart, hofft auf der Rücksehr einige Tage hier zu verweilen. —

In Neapel Beränderung des Ministeriums und des Obersschergen der Polizei, wegen der Drobungen Frankreichs und Englands. Was hilft's? Den meineidigen, volksmörderischen König müßte man entfernen. Bielleicht geschieht's noch! Die Nachkommen Murat's drohen ihm stark. — (Die Beränderung ist nicht einmal eine politische!)

In Stodholm, Upfala, Gothenburg Freude über den Sieg der Bestmächte; in Turin befigleichen. --

Donnerstag, ben 27. Geptember 1855.

Die Wahl der Wahlmanner meines Urwahlbezirks hat heute früh um 9 Uhr hier bei Gundelach, ein paar Säuser von mir, stattgefunden; ich war doch einen Augenblick versucht, aber die Abneigung siegte! ich hätte mich zu sehr geschämt, meine Stimme einem mir unsichern Schriftsührer in die Feder zu diktiren; nicht einmal selbst einschreiben darf man den Namen! Und dann die drei Klassen! Ich habe einen gründslichen Widerwillen gegen das Trug- und Pfuschwesen, denn auch eine erbärmliche Pfuscherei bleibt es! Der Durst hätte zur Noth auch mit Pfüßenwasser sich abgefunden; aber nach dem reinen Quellwasser von 1848, — unmöglich!

Die heutigen Urwahlen sind überall ruhig vorgegangen, und meist auf die in den Borversammlungen ausersehenen, in vielen Fällen von den Leitern (Stadtverordneten, Bezirksvorssehehern 2c.) angegebenen, oft gradezu oftropirten Kandidaten gefallen. Bon einem Siege der Demokratie kann hier keine Mede sein; sie ist hier noch zu stark, um sich auf den beschränkten Boden einzulassen, den zu betreten schon eine Nachgiebigseit ist. In den meisten Wahlbezirken ist kaum die Hälfte, in vielen nur etwa ein Drittheil der Wahlberechtigten erschienen. Die Regierung mag im Augenblicke deshalb froh sein, aber sur die Folge mag sie nur um so mehr besürchten. Gin großer Theil derer, die sest nicht wählen, wollen und erstreben etwas andres, als einen Wahlsieg, den die Minister durch Aufslöfung des Hauses der Abgeordneten oder durch ein neues willkürliches Wahlgeset doch wieder vernichten können.

Im Horatius gelesen, in Goethe, in Bulwer's My novel; letteres ift ein schlechtes mit gemeinen Reizmitteln ausgestats tetes Machwert, in welchem ein nicht geringes Talent sein Leichenbegängniß begeht. —

Spanien schließt fich ben Bestmächten an, und ftellt ihnen Truppen jum Rriege gegen Rugland jur Berfügung. Der

Rrieg gewinnt neue Krafte, boch immer nicht ben rechten Boben. Bon Bolen ift wieder alles ftill. —

Immer mehr Prediger thun sich zusammen, und erklären, die Trauung Geschiedener fernerhin zu versagen. Dieses offne Sohnsprechen den Gesehen, austatt von den Behörden als Empörung bestraft zu werden, wird von den Konsistorien öffentlich belobt! Die Pfaffen ahnden nicht, daß sie damit nur das Berlangen nach Zivilehe stärken.

"The life and times of Oliver Goldsmith. By J. Forster. London, 1855." Sehr lesenswerth. Wir sehen bie Noth und Duälereien des Schriftstellers — und welches ausgezeichneten! — nicht nur hier und heute, sondern auch in älterer Zeit und im fremden Land! —

## Freitag, ben 28. Geptember 1855.

Bolfszeitung und Nationalzeitung geben vorläufige Berichte über den Ausfall der hiefigen Wahlen, übereinstimmend mit dem, was ich schon gestern darüber gehört; wenig Eifer, schwache Betheiligung. —

Sumboldt hat sich zum Bahlen in seinem Urwahlbezirk eingefunden. Man reichte ihm beim Eintritt eine von der Kreuzzeitungsparthei vorbereitete gedruckte Kandidatenliste. Er wies sie mit den Worten zurück: "Ich restektire nicht darauf."

Ich fann die trübe Stimmung nicht bewältigen. Das Sinschwinden alles dessen, was mir lieb und vertraut ift, greift mir selber an's Leben. Der Mensch ist sehr zusammengeset, wird ihm das, was er sich angeeignet, entzogen, so fühlt er sich verstümmelt, vermindert in seinem Besen. Der Besit im Geiste genügt nicht, er ist oft mehr, als der des leibhaft Wirkslichen, aber nicht derselbe. Seltsam, man möchte die frühes

ren Zeiten unter ihren damaligen Bedingnissen nicht zuruds wünschen, nicht auf's neue durchleben, und ist doch untröstlich, sie nicht mehr zu haben, sie immer weiter zurudweichen zu sehen. Wie nöthig, wie hülfreich ist das eigne Sterben, welch ein Segen der Tod! Eine weisliche Einrichtung! —

### Sonnabenb, ben 29. September 1855.

Der ehemalige Untersuchungerichter beim Stadtgericht herr Schlötke, welcher auf ausdrücklichen Befehl des Königs als hülfsarbeiter zum Kammergericht versetzt worden, fühlt sich durch diese Ungnade sehr unglücklich. Der Justizminister Simons hat ihn schon zweimal dem Könige zum Kammergerichtsrath vorgeschlagen, aber der König will nichts davon hören. Schlötke hat im Balded'schen Prozes eine häßliche Rolle gespielt; er wird jest dafür von der Seite her gestraft, der er dienstbeslissen sein wollte. Das ist die rechte Nemesis! —

# Montag, ben 1. Oftober 1855.

Ueber den Konstabler-Oberst Papte wird mir heute noch Folgendes erzählt. Als Wahlmann trat er in der Bersamm-lung der Wahlmänner tropig auf, und hielt eine Rede, worin er sagte, er erwarte von der Bersammlung, daß sie nur anerkannte und bewährte Freunde der Regierung zu Abgeordneten wählen würde, Männer, wie z. B. herrn von hindelden; würde sie Männer andrer Farbe wählen, so wäre das ein Zeichen schlechster Gesinnung. Es entstand ein solches Scharren und Bochen und Geschrei, daß Papte in Berwirrung abtreten mußte, und er wäre mißhandelt und hinausgeworfen worden, wenn nicht der Kreisgerichtsdirektor Obebrecht sich seiner angenommen

und für ihn um Berzeihung gebeten hatte, er habe fich übereilt zc. Go viel Muth und Gifer ift doch noch vorhanden!

Andre Wahlgeschichten sind im Umlauf, welche die elendesten Bersuche der Behörden zeigen, die Wähler einzuschüchtern, zu leiten, zu verlocken; die meisten dieser Bersuche sind auf die fläglichste Weise gescheitert, einige freilich auch gelungen. Man sollte kaum glauben, daß soviel Nichtswürdigkeit in diesen Kreisen walten könnte.

Der König von Würtemberg, der noch vor einigen Jahren bem Könige von Preußen beleidigend hohn sprach, hat nun diesem auf Stolzenfels die Aufwartung gemacht, und ist von ihm, da grade sein 74ster Geburtstag eintrat, auf's schmeischelhafteste beglückwünscht worden. Er war außer sich vor Rührung. Früher erklärte er aus haß gegen Preußen den Kaiser von Desterreich als den herrn, zu dem er halte! Geht es in den höchsten Ständen gerade so wie in den niedrigsten zu? —

In Roblenz Berlobung der Tochter des Prinzen von Preusen mit dem Prinz-Regenten von Baden, Enkel des Fräuleins Gever von Geversberg. Mißheirathen hat Preußen nie gesicheut. —

Dienstag , ben 2. Oftober 1855.

Neue Bekanntmachung des Grafen von Schwerin-Puhar über einen zweiten Erlaß des Landraths von Dergen zu Anstlam, der den Predigern seines Kreises nun den Grafen namentlich als einen solchen bezeichnet hatte, den man nicht wählen dürfe, obschon derselbe als Landrath die Herzen aller Einzesessenen gewonnen habe! Das Treiben der reaktionairen Bebörden erscheint in seiner jämmerlichen Scheußlichkeit! — Es war die Rede davon, alle die Blätter, in welchen der Graf

fpricht, mit Befchlag zu belegen, bis jest ift jedoch bie ausgezeichnete Dummheit noch unterblieben. —

Abends Besuch vom Prediger und Professor Blanc aus Halle. Er war um seinem fünfzigjährigen Predigerjubitäum auszuweichen hiehergekommen. Er ist freisinnig und wahrsheitsliebend, wie ich ihn von jeher gekannt; er haßt die Mucker, die Kreuzzeitungsleute, die Seuchler und Phantasten.

Trauernachricht im Abendblatte der Nationalzeitung, daß beren Mitredakteur Friedrich Paalzow am 29. September in Aarau an einem gastrisch-nervösen Fieber gestorben ist! Erwar ein sehr guter Ropf und ein redlicher guter Mensch.

In Ring gelesen. In "Ludwig Tieck, Erinnerungen aus dem Leben des Dichters zc. Bon Rudolph Köpke." Zwei Bände. Wie ungerecht Tieck über Heine spricht! Bon Nachstlängen Goethe'scher Lieder soll Heine das Beste haben, was in seinen Dichtungen als neu gilt. Das möchte schwer zu beweisen sein. Tieck hätte eber sagen können, von ihm habe Heine vieles; aber dazu mocht' er sich wohl nicht verstehen, denn da wäre gleich zu erkennen gewesen, daß bei Heine eine starke Aber geworden, was bei Tieck ein Aederchen geblieben. Wenn aber Tieck und seine Freunde sich über die schonungsslose Frechheit beklagen, mit der Heine lebende Versonen mißhandelt, so steht das dem Versasser und den Bewunderern des gestieselten Katers und des Zerbino schlecht in.

"Geschichte der preußischen Politik. Bon Joh. Gust. Dropsen. Erster Theil. Die Gründung. Berlin, Beit, 1855." Ein starker Band von 650 Seiten. Fängt vom Mittelalter an und geht bis zum Jahr 1440, das Werk ist demnach auf viele Bände angelegt, auf allzuviele für meine Geduld. Wie alles was Dropsen liefert ist auch dies Buch mit großer Kenntniß und höherem Geist geschrieben, aber der Stoff ist für seinen geringen Gehalt doch gar zu schwer, und alle schmeichelnde Kunst und Gewandtheit kann ihn nicht be-

flügeln! Ganz unbefangen und absichtslos ist Dropsen einmal nicht, er huldigt gangbaren Meinungen und Ansichten, eben weil sie gangbar sind. hätte er wenigstens von hinten angefangen, und die heutige Politik zuerst geschildert, da würde ich vielleicht das Buch zu lesen im Stande sein! Bielleicht auch nicht.

Ueber Goethe's Eugenia ift Tied auch gang befangen und blind. Er fiebt nur die reine flare Form, und nicht den gewaltigen, leidenschaftlichen Gebalt. Man fpricht von Marmorfalte, warum nicht von Marmoralang, von Marmorichon= beit? 3ch babe bas Traueriviel zweimal aufführen feben, in Berlin und in Lauchstädt, beidemal brachte es die ftarfite Birfung bervor, nicht nur auf mich, in Berlin auch auf Richte, Frau von Bove 2c., in Lauchstädt auf uns ballifche Studenten. auf Achim von Arnim. Gemiffe Borurtbeile, auf faliche Deis nungen und beiber auch auf ichlechte Untriebe gegrundet, ba= ben fich burch folche Autoritäten, wie Tied's, unter einer Menge von Nachsprechern festgesett, - ju Diefen geborte auch Steffens -, und nur einem langen Zeitverlaufe gelingt es, bies Unfraut auszurotten. - Bie bumm und einseitig und quer wird nicht über ben zweiten Theil bes Rauft geurtheilt. Freilich ift er nicht ber erfte! -

## Mittwoch, ben 3. Oftober 1855.

Ich erhalte ruffische Nachrichten mitgetheilt, die den Bustand bes innern Rußlands sehr bedenklich schildern. In Moskau benust die dem Raiser feindliche Parthei die traurisgen Kriegsgeschicke, um die ganze Regierung anzuklagen; man wagt nicht Frieden zu verlangen, aber man fordert beffere Führung der Dinge. Man sagt, der Kaiser sei nach dem Süden abgereift, weniger um der Kriegsanstalten willen, als

vielmehr um gewissen Spannungen und Ränken, die sich um ihn her zusammenziehen, auf einige Zeit auszuweichen. Seit dem Tode des Tyrannen Nikolaus, wie er genannt wird, ist das freie Wort wieder rege geworden und man spricht in Mosskau, wie auch in den höheren Kreisen zu St. Petersburg, freier als jest in Paris. So weit die Nachrichten. Aber daß man in Paris nicht frei spräche, ist ein Irrthum. Das mündliche Gespräch ersest reichlich den Zwang, der auf der Presse liegt.

— Dasselbe in Berlin!

Immer neue Wahlumtriebe und Cinschüchterungsversuche kommen an den Tag, und werden in den Wahlversammlungen gerügt. Blätter werden mit Beschlag belegt, Schriften versboten. Die Frechheit der Einwirfungen wird nur von der jämmerlichen Sophistif überboten, mit der jene ausgeübt wersden, man erlaubt sich die schamlosesten Unterschiebungen, Berdrehungen, nennt den König, wo man seine schlechten Räthe, die ihn selbst am meisten beschädigen, nennen sollte 2c. Die ganze Ruchlosigseit der Junkerparthei tritt frech hervor.

Herder auf dem Krankenlager, dem letten, bat Gott um einen großen, erquickenden Gedanken. Das möchte man alle Tage von Gott erbitten. Aber die alten sind stumpf geworden, und neue giebt es nicht. Große, befruchtende Gedanken sind in Deutschland für den Angenblick versiegt, es werden keine erzeugt, wenigstens mir kommen keine zu; und ich muß täglich mit den alten mich herumzerren, herumschlagen!

Donnerstag, ben 4. Oftober 1855.

Der Prediger Jonas, Schwager bes Grafen von Schwerin, hat gestern in der Wahlversammlung eine lange, fühne und eindringliche Rede gehalten, die von allen Seiten stürmisch beflaticht murbe, ben anwesenden Minister des Innern (Bestphalen) aber gang verbluffte. -

In den Bierhäusern darf die Bolfszeitung nicht gehalten werden; es besteht kein unmittelbares Berbot, aber Polizeisleute kommen und sehen nach, und wenn sie die Bolfszeitung sinden, stellen sie dem Wirth in aller Stille vor, daß seine Gewerbserlaubniß in Gefahr sei, wenn er das Blatt ferner balte! —

Den "Bohnungsanzeiger" hat die Polizei dem Buchhandsler Dr. Beit nun wirklich entriffen. Als er einsah, daß hinschelden das Geschäft durchaus haben wolle, trat er von der ersfolglosen Behauptung ohne weitern Kampf zuruck. Die Leute nennen das "einem sein Brot nehmen", und das gilt als gehässigister Borwurf. —

herr von Westphalen erklärt, wenn von Behörden Wahlsumtriebe geschehen seien, so habe er davon nichts gewußt, noch weniger sie besohlen. Aber seine Erlasse strafen ibn Lügen. Nach der Rede von Jonas hat er ausdrücklich darauf verzichstet, in die sem Wahlbezirk gewählt zu werden. Er soll wie ein begossener Hund als Jammergestalt dagestanden haben. So geht's, übermüthig und frevlerisch am Ministertisch, seig und ohnmächtig vor der Dessentlichseit!

Biele Demofraten, das bestätigt sich von allen Orten ber, haben aus Trop nicht mitgewählt, andre, als rothe bekannt, sind solche Pessimisten, daß sie zwar mitgewählt, aber ihre. Stimmen für Gerlach, Wagener, Goedsche 2c. abgegeben baben.

Welch ein großartiges Bild entwirft Frau von Dudevant von ihrem Freunde Michel de Bourges! Sie schildert ihn als einen Begeisterten, der mit Dante'scher Einbildungsfraft furchtbare Prophetenworte spricht; aber auch sie selbst ist eine Begeisterte, indem sie mit dichterischer Macht ihn vor unfre Augen stellt. Die nächtlichen Auftritte und Banderungen,

die sie mit ihm und andern Freunden in Paris hat, sind ershabne Zaubergemählde, in denen die ganze Zukunft sich abspiegelt. Ja, diese Zerstörung des Alten wird kommen, ich sehe sie schon in allem, aber nicht bloß in gewaltsamen Ausbrüchen, sondern auch in stiller Berwesung, die schon im vollen Gange ist. Es ist schrecklich, für einen so erhaltenden Sinn wie der meine, daß dasselbe, was mein Gram ist, zugleich meine Hoffnung sein muß!

## Freitag , ben 5. Oftober 1855.

Abends bringen die Zeitungen die Rede des Königs in Köln, worin manches Auffallende. Zum Lobe Köln's wird gesagt: "Auch die Krone sehlt nicht, ohne die jede große Stadt ein Unding, oder eine Gesahr wird. "Armes Hamburg, Bresmen, Franksurt, New-York! Aber Paris und London und Wien und Neapel, wie krongesegnet! — Die Kreuzzeitung sprist ihr Gist auf eine Rede des englischen Gesandten Mallet am Bundestage, gehalten zu Hamburg bei einem Gastmahle zur Feier des Sieges der Westmächte in der Krim; der Gesandte hat die Politik Preußens getadelt, in Worten, die, wenn die angesührten richtig sind, gar nicht so schlimm lauten. Aber die Kreuzzeitung möchte daraus ein maßloses, ein unershörtes Berbrechen machen, der Gesandte soll nicht auf seinem Bosten bleiben können ze.

Auch herr von hindelden hat jest erklären laffen, eine Wahl zum Abgeordneten nicht annehmen zu können, wegen seiner Amtsgeschäfte. —

Die Times wuthen immerfort gegen Preußen, und widerstreiten heftig der beabsichtigten heirath des Sohnes des Prinzen von Preußen mit einer englischen Prinzessin. Der Prinzist jest grade in England, wie es heißt um zu werben. Der Rönig, von der Kreuzzeitungsparthei geleitet, war in der les

ten Zeit dieser Werbung abgeneigt, allein die Prinzessin von Preußen soll die Sache mit Kraft durchgesett, den König mit scharfen Worten an sein früher gegebenes Wort gemahnt haben. — Die Junkerparthei thut was sie kann um zwischen Preußen und England seindliche Spannung hervorzurusen. Daher auch das hehen wegen der Rede Mallet's, die sonst wenig erheblich sein würde. —

Herr von Reumont, der Jesuit, ist am Rhein wieder mit dem Könige zusammengekommen, und von ihm zum Kammersherrn gemacht worden, eine Auszeichnung, welche — grade diese — besonders auffällt und die entschiedenste Gunst beszeugt. —

#### Sonnabend, ben 6. Oftober 1855.

Die Nationalzeitung bringt einen ausführlichen, trefflichen Nachruf über den Karakter und die Thätigkeit Friedrich Paalsow's. — Benehmen des Landraths Dodillet in Insterburg, würdig des Landraths von Dergen in Anklam, ihn fogar überstreffend! Die Nationalzeitung liefert die gewechselten Schriftstüde. Die Herren von Saucken-Julienfelde und BrämersErnstberg als Feinde der Regierung bezeichnet! Das lehrhafte Schreiben des Landraths ist ein schreckendes Beispiel pedantisscher Plumpheit und Berdrehung. Wie jämmerlich kann selbst die Macht erscheinen, denn die ist unläugbar vorsbanden!

In George Sand gelesen. Die gemeine französische Lesewelt macht nichts aus dem herrlichen Buche, sie sindet nur vanité et commérage darin! In solcher Lesewelt offenbart sich nur stupidité et insolence. Gesindel will über die hohe Frau urtheilen! — Ging es Goethe'n bei uns besser? Sein herrliches Werk "Dichtung und Wahrheit" fanden die Leute — ja wohl die Leute! — langweilig und gehaltlos! Diesen Leuten muß man heu und Baffer geben und allenfalls Difteln. -

Ein Pfarrer in Rochem an der Mosel bot dem König auf der Durchreise ein Glas Bein, und sagte dabei: "Rein wie dieser Bein, ist die Gesinnung meines Orts." Der König erhob das Glas und sagte sachend: "Doch nicht 48er?" — Man sindet diesen saunigen Einfall des Königs sehr unpassend und anstößig; ihm komme es nicht zu über die Ereignisse jenes Jahres zu scherzen, in welchem er die größte Demüthigung erslitten und so viele Berheißungen gemacht, von denen er keine erfüllt hat. —

## Conntag, ben 7. Oftober 1855.

Die Times erklären sich heftig gegen eine heirath zwischen Preußen und England. Wie fann eine englische Prinzessin mit Ehren die Gattin eines Prinzen sein, der vielleicht morgen ein russischer Lieutenant ist, die Anverwandte eines Königs, der von seinem Bolke gehaßt und verachtet auf bestem Wege ist gleich den Bourbons seinen Thron zu verlieren? Das Blatt ist hier streng unterdrückt, aber die Kreuzzeitungseleute sorgen dafür, daß es dem König vor Augen kommt. Sie hassen England mehr als Frankreich.

In Parifer Blättern hatte Lamartine bei Gelegenheit der Ermordung Cafar's gefagt, der Meuchelmord fei der Staatsftreich des Bolkes gegen die Fürsten. Man wollte ihn dafür vor Gericht ziehen, Louis Bonaparte jedoch hat es verhindert.

Der Minister von Raumer ordnet für die Feier des Gesburtstages des Königs im ganzen Lande Kirchens und Schulsfeierlichkeiten an. Dieser Kultus nimmt mit jedem Jahre zu. Der König selbst und seine Behörden thun dazu. Aber Barnhagen von Ense, Tagebücher. XII.

ber Minister von Raumer! Wie er den König liebt und ehrt bat er in Köln 1848 gezeigt! -

In München siegt ganz und gar die althaierische und fatholische Parthei. Der schwache König wollte als Kronprinz den Jesuiten den Garaus machen; jest ist er ganz in ihrer Zucht. Dagegen hat das monarchische Prinzip nichts einzuwenden, das ist sein eigenstes selbst. Jesuiten oder Junker, oder auch Jesuiten und Junker! Die Könige sind ohnmächtige Spielwerke in den Sänden derer, die sich ihre Freunde, ihre Anhänger nennen.

Bas in Danemark vorgeht, was in Schleswig-Holftein geschieht, ich mag mich um diese erbarmlichen Geschichten nicht im Einzelnen bekummern. Berfaultes Königthum, vereiteltes Bolf!

Gerede, Louis Bonaparte habe mit dem Könige am Rhein eine Zusammenkunft haben wollen, der König aber sie abgelehnt. Darüber wird viel glosstrt, spöttisch und gehässig. Man erinnert an frühere Borgänge, an Olmütze. Louis Bonaparte, heißt es, läßt nicht mit sich spaßen, wenn der was ernstlich will. Das hören Preußen ruhig mit an, das sagen Preußen, erbittert über die Rolle, die sie den Staat spielen seben!

## Montag, ben 8. Oftober 1855.

Mir hat von Rußland geträumt; das weite Reich war aufgeschlossen, der Freiheit, dem Berkehr, alles wimmelte von freudiger Thätigkeit, die Tyrannei war im Großen wie im Kleinen abgeschafft, alle Furcht war verschwunden, alle früheren Berhältnisse wichen dem neuen Leben. Ein Traum, den aber der Wille Eines Menschen erfüllen könnte.

Große Freude in der Stadt; von ihren neun Abgeordneten find fieben freifinnig; Graf von Schwerin dreimal, Patow und Kühne jeder zweimal gewählt. Die Kreuzzeitungsparsthei bat nur Eine Wahl durchgesetzt. In Magdeburg Bunssen gewählt, wahrscheinlich weil er in letterer Zeit für Gewissensfreiheit aufgetreten ist; ob er Stich und Farbe halten wird, steht noch dahin.

Bon allen Seiten wird berichtet und verabscheut, daß die Regierung bei den diesmaligen Wahlen im ganzen Lande auf das gewaltsamste und schändlichste gewühlt, die niedrigsten Mittel aufgeboten hat, und doch, so viel sich jest übersehen läßt, mit geringstem Erfola.

Russische Berluste und russische Rüstungen; dabei doch gesteime Bersuche zur Friedensvermittlung durch Preußen und Desterreich; die amtlichen Berneinungen sind falsch, und stüßen sich höchstens auf den Umstand, daß dergleichen Bersuche nicht offen in aller Form gemacht werden, sondern in vertraulichen Andeutungen, die nachher nichts gewesen sein sollen. Louis Bonaparte hat die preußischen Tastungen als unberusene schnöd abweisen lassen. Die Schmach hat man.

Eine merkwürdige Erscheinung in unstrer Litteratur war zum Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts die allgemein im Bolke verbreitete Lesewuth und die derselben dargebotene Nahrung. Ich weiß in keinem andern Bolk etwas Aehnliches. Wer es nicht erlebt hat, kann kaum eine Borstellung davon haben. Auch jetzt liest das Bolk viel und allerlei, aber mit jener Zeit ist das in keine Bergleichung zu stellen. Dienstboten, Handwerker, Höker, Lehrburschen alles las mit Heißbunger, und in der Regel die Herrschaften und Bildungssüchstigen ebenso; alles begnügte sich mit der rohsten Kost; Karl Gottlob Cramer, Spieß, Albrecht, Schlenkert, Kosebue, waren die Lieblingsschriftsteller, Beit, Weber (Wächter) und Lasontaine befriedigten außer den gemeinsten Lesern auch schon etwas seinere. Aus dieser Leserei ist viel in das Bolk übergegangen, Borstellungen, Ansdrücke, Antriebe, mehr als man

glaubt. Das Bolk hatte damals wenig zu thun, während in Frankreich täglich die größten Dinge vorgingen; jene Schriftsteller waren ihm litterarische Demagogen, und als solche feine schlechten Talente. Es wäre der Mühe werth, eine Darstellung ihrer Personen, Berhältnisse und Wirksamkeit zu versuchen.

Die Gottsched'sche Zeit, in welcher auch das Mittelmäßige und Geringste, die verwässerte Nachahmung und dürftige Korrektheit sich zur Herrschaft erhoben hatten und diese unglaublich behaupteten, erstreckte ihre Wirkung nicht auf das eigentliche Bolk, für welches sie zu matt und leer war, sondern auf
die Gelehrten und Gebildeten, das heißt auf die zahlreiche
Klasse der Pedanten und Weltleute, die sein und zierlich sein
wollten. Wir begreifen jest kaum noch, daß so wenig Kern
und Geist damals in den Leuten war. Doch lebten schon
Winskelmann, Lessing, Möser, Goethe, und selbst Gellert muß
als glänzende Ausnahme gerechnet werden.

Unfre Litteraturgeschichte ift nicht so leicht und furz absgethan; sie ist ein verwidelter schwieriger Stoff, wie unfre beutsche Reichsgeschichte; die rechten Gesichtspunkte werden erft in ber Folge gefunden werden.

Dienstag, ben 9. Oftober 1855.

Der Ausfall der Wahlen im ganzen Lande, so weit er sich schon übersehen läßt, scheint noch immer das Uebergewicht des Ministeriums zu sichern, wenn auch die freisinnige Opposition verstärkt worden. Landräthe, Rittergutsbesitzer, Knechtisch= gesinnte oder doch Knechte in großer Zahl. Folge des nichts- würdigen, unsinnigen, aber den Ministern dienenden Dreistlassen. Wastlegeses. Freilich war die Bolksbetheiligung bei den Wahlen gering. Aber auch bas ist Folge des oftropirten Willfürgesebes.

Neber Reumont's Kammerherrnwurde ift ber hiefige hofadel in wahrer Buth; es fei feine Ehre mehr, den Schluffel zu haben, wenn man ihn mit folchem —, Parvenu, Jefuiten zufammenhaben folle; man fragt, ob feine Schwestern noch den Publaden in Nachen haben u. f. w. Gine wahre Empörung! —

herrn Ascherson, den Philologen, von der Philologenverfammlung aus hamburg zurückgekehrt, bei Ludmilla'n gesehen. Er war sehr zufrieden mit allem was ihm dort begegnet und was er gesehen. helgoland, Gastfreiheit 2c.

In Goethe gelesen, — ben herrlichen Auffat über Krums macher's Bredigten, im Horgitus, in Tied's Leben. —

Ein Jesuit aus Paderborn ausgewiesen. Wie hat das geschehen können? Vielleicht Mißgriff einer Unterbehörde, den die Oberbehörde wieder gut macht! Oder hat der Mann bei den Wahlen sich schlecht benommen? Ja dann wird er sein Unrecht zu bugen haben! —

Ludwig Tieck bat dem Berrn Ropke forgfältig immer angezeigt, wenn er irgend einen Bedanten gehabt, ben Undre ausgeführt, ein Urtheil ausgesprochen, bas Undre fich angeeignet, besonders aber wenn er Andern gange oder balbe Urbeiten überlaffen und ihnen erlaubt bat feine Autorichaft gu der ihren zu machen. Siebei fommt vor allen ber arme Bernhardi übel meg, bald foll Tied, bald Tied's Schwefter verfaßt haben, mas unter Bernhardi's Ramen geht. Sier ware noch erft genau ju prufen , ob Tied's Erinnerung immer richtig war, ob er nicht in manchen Fällen fich geirrt, ober auch Ropte die Cachen irrig aufgefaßt bat. Bas Bernhardi mir in früheren Zeiten mitgetheilt, stimmt oft gar nicht mit diefen Angaben, und ich babe Bernhardi'n nie unwahr ober prablerisch gefunden. Bewiß ift, daß die Freunde und Schwäger vieles gemeinfam getrieben, erdacht und ausgeführt baben, und baß es oft fchwer fein mag, jedem fein Theil genau juguschreiben. Richt immer ift auch ber, welcher grade bie Feder geführt, ber mahre Autor. —

Mittwoch, ben 10. Oftober 1855.

Die Nationalzeitung bringt seit kurzem einige Aufsäße über Häusser's deutsche Geschichte, recht brav und gutgemeint, aber wie der Autor selbst, den sie besprechen, einen Standpunkt nehmend, der für jene Zeit nicht gelten kann. Gute deutsche Gesinnung, wie sie heute verlangt wird, gab es damals nicht, und konnte es nicht geben, sie mochte mit alten Zeiten spielen wie Klopstock that, oder in den Lüften schweben, ein Boden wo sie hätte fußen können, war nicht zu sinden. Und was kann denn heute gute deutsche Gesinnung thun, als etwa mit hohlen Worten um sich wersen, oder revolutionaire Wünsche hegen? Damals jauchzte gute deutsche Gesinnung über den Fall der Bastille, heute über den von Sebastopol; wo ist da der Unterschied? Außer daß der erstere Fall doch noch besser war, als der leste.

Auswärtige Blätter sprechen rücksichtslos über das Benehmen der preußischen Regierung bei den Wahlen und nennen es eine schamlose Wühlerei. Die Ausschreiben der Landräthe, Kleist-Regow's zc. werden als Beleg angeführt und
nachdrücklich abgefertigt.

Der Polizeidirektor Dam in Paderborn — in Folge des Aergernisses mit dem Jodepklub hier im Hotel du Nord erst dorthin versett — ist schon wieder abgerusen. Er hatte kathoslische Flugschriften in Beschlag genommen, der Minister des Innern hat das sehr mißbilligt und die Schriften wieder freigegeben. Der arme Dam zeigt einen ungeschickten Diensteifer. "Gehört zur Polizei, und weiß nicht, daß Junker und Katholiken im heutigen Preußen nicht Unrecht haben können, er denkt wohl, er hat immer Demokraten vor sich?" —

Bei Gelegenheit von Tiect's Leben, wie es herr Röpfe geschrieben hat, bietet sich mir ganz passend folgender Ausspruch Johannes von Müller's dar: "Es ist schädlicher, als man glaubt, daß in dem Leben berühmter Männer so manches verhehlt wird; wie fann die Geschichte eine Schule der Menschenkenntniß werden, wenn sie den Menschen nicht zeigen darf, wie er ist?"

Die Berleihung des schwarzen Ablerordens an den Kardinal Erzbischof von Köln Johannes von Geissel hat hier vielfaches Mißfallen erregt. Dieses höchste Ehrenzeichen Preugens haben am Hose nur zwei Personen, im Heer nur Brangel, in der Berwaltung niemand. (Kein Minister.) — Aber die Katholiken stehen in Gunst.

Der König hat dem Herrn Minie in Paris, dem Erfinder der nach ihm genannten Gewehre, die große goldne Friedrichsdenkmunge und die Werke Friedrich des Großen jugeschickt.

Das Leben Tieck's liest sich ganz angenehm und ist gut geschrieben, in maßvoller Haltung, was mit einiger Schwächlichkeit — wie in dem Buch der Frau von Wolzogen über Schiller — sich recht wohl verträgt. Es ist ein Werf der Pietät, und als solches zu loben. Der Verfasser hat auch wohl von dem, was er verschweigt, nicht viel gewußt. —

# Donnerstag, ben 11. Ottober 1855.

Bas hab' ich heute hier von der großen Stadt? Es geht durchaus nichts vor. Nicht am Hofe, nicht in der Gesellschaft, am wenigsten in der Deffentlichkeit, doch sind die elenden Theater gefüllt, und die Wirthshäuser, glänzende und schmutige, wo auch nichts vorgeht.

Ich lefe immer noch in Tied's Leben, bas mir viel zu benten, zu erwägen giebt. Bon Tied's öfonomischer Lage ift nie

Die Rebe, und boch ift biefe in feinem gangen Befen von großter Bichtigfeit: wenn er nicht geworden ift, mas er feinem Genius nach werben fonnte, fo find baran vorzuglich zwei Dinge ichuld, feine von Anfang und immerfort - bis auf die letten Sabre - gerruttete Birthichaft, und bas Lafter feines Borlefens, benn ein Lafter war es, wie bas Beintrinfen im Mirthebaus, ober bas tobtenbe Rartenfpiel. Wie er feine Freunde migbraucht bat, befonders Backenrober, bann Burasdorf, auch Rumohr, barüber murden die bitterften Rlagen geführt. Bilbelm von Schlegel machte eine Gloffe barauf, ein Spottgedicht, bas mir einmal mitgetheilt wurde. Geine Schuldverbaltniffe maren ebenfalls febr midermartia und Seine " Cevennen" hat er bloß deshalb nicht bemmten ibn. vollendet, weil Reimer ihm das Honorar fruh vorausbezahlt batte, und Tied nun lieber etwas ichrieb, wofür er friiches Sonorar befam. Diefe Digverhaltniffe griffen tief ein. Bon feinen Beibergeschichten, frühern und fpatern, ichweigt bie Biographie gang; manche waren allerdinge fchwierig barguftellen, 3. B. die Liebichaft mit feiner Schwägerin Marie 211berti, die nachber als Bugerin fatholisch murbe, nachdem Tied, um fie los zu werden, an Bernhardi fie gleichfam abgetreten batte. Bon der Schwester, Sophie Bernhardi, nachberigen Frau von Knorring, wird nur in Umriffen berichtet. -

Bichtige Nachricht aus Hannover! Das Obergericht in Aurich (Oftfriesland), bestehend aus drei Richtern, hat den Muth gehabt, in einem Rechtsstreit ein Erkenntniß abzugeben, in welchem die oftropirte Berordnung vom 1. August d. Jahrs als nicht rechtsgültig erklärt wird. Dies hat eine brutale, alle Rechtspstlege gefährdende neue Oftropirung zur Folge gehabt, die Errichtung eines Staatsgerichtshofes, der im Disziplinarwege jeden mißfälligen Richter entlassen kann. Der Staatsgerichtshof ist bereits ernannt. So werden die Deutschen von ihren Regierungen, Hannover von seinem blinden König und

beffen verruchten Rathgebern behandelt! Für den Augenblich ift das Bolf machtlos gegen folche Schändlichkeit, wird es aber machtlos bleiben? —

In Kassel hat Hassenpflug mit seinen Spieggesellen Bollmar und Baumbach seine Entlassung begehrt; neue Minister werden schon genannt. Ob das was bedeutet, wird sich bald zeigen. Bielleicht geschieht diesmal den Spigbuben Unrecht!

Die drei Obergerichtöräthe in Aurich heißen Ludowieg, Jesse und Planck; letterer ist ein Enkel des berühmten Gotteögelehrten (und nur Obergerichtöassessor). — [Jesse hat ansbers gestimmt, schlecht!]

Es wird vielfältig erwähnt, daß Ludwig Tied eine aufsfallende Aehnlichkeit mit Napoleon Bonaparte gehabt; indeß war die Aehnlichkeit Bernhardi's mit dem Kaiser noch viel größer; im Jahr 1806, wenn er einen französischen dreiedisgen hut aufsehte, war es zum Aufschreien. Zwischen Tied und Bernhardi war jedoch nur geringe Aehnlichkeit.

Freitag, ben 12. Oftober 1855.

Ueber das Treiben der Behörden in den Wahlangelegenheiten häufen sich die schmachvollsten Anklagen. Keine Lüge, keine Berläumdung, kein Kniss wurde gespart. Und dies alles ging von oben aus, wie sehr man sich jetzt bemüht, es auf den unbesugten Eiser von Unterbeamten zu schieben. Der Konstableroberst Patke ist sehr emport, daß man auch ihn als solchen preisgiebt, und sagt laut, was er gethan, habe er auf ausdrücklichen Besehl des Herrn von Westphalen gethan, und wenn der sage, daß er selber davon nichts gewußt, so lüge er.

Etwa zwanzig vormalige Mitglieder bes Abgeordneten=

hauses, die zur Opposition gehörten, find diesmal durchgefallen, unter andern Bethmann-Hollweg, Binde (Olbendorf), Wengel, Milbe, Alfred von Auerswald, Brämer zc. Durch Nachwahlen werden einige wohl noch gewählt werden.

Wie übermüthig der — Louis Bonaparte auf England wirkt, giebt fich badurch erschreckend zu erkennen, daß man dort auf sein Andringen ernstlich daran denkt, die Flüchtlinge zu entsernen, nach Amerika oder sonst wohin, entweder durch Barlamentsakte oder durch bloße Ministerverfügung, wenn zu dieser sich eine Form sindet. Wenn England sein Justuchtszecht verliert, ist es nicht England mehr, trägt es auf der Stirne nicht mehr Stolz, sondern Scham. Gelingt dem —, diese Schmach auf England zu bringen, so hat er dem verbünzdeten Lande tiesern und heillosern Schaden gethan, als dem seindlichen der alte Bonaparte je hat zufügen können! —

#### Connabend, ben 13, Oftober 1855.

Der König hätte dem armen Teufel Reumont kein schlimmeres Geschenk machen können, als den Kammerherrnschlüssel. Alle Kammerherren, die ganze Hosaristofratie, alles ist empört; sie sehen dies als eine Herabwürdigung der Ehren an, die ihnen allein gebühren; daß es schon Beispiele der Art gegeben, daß Reugeadelte Kammerherren geworden (auch Johanniter), kommt nicht in Betracht, in Reumont sehen sie nur den unwürdigen Plebeser, den Herauffriecher. Ein alter Hospmann rief mit Entsehen bei der Nachricht aus: "Nun ist keine Sicherheit mehr! Nun sieht man, daß der König sähig ist alles zu thun!" Der wüthendste Haß wirft sich auf Reumont, man will ihm eine öffentliche Kränfung zufügen, der Oberkammerherr Graf von Dohna soll ihn mit schneidender Kälte behandelt haben.

Die Prinzeffin von Preugen wurde am Rhein, während der Unpäglichkeit der Königin, überall aufs Befliffenste ausgezeichnet. Die Königin bierüber migveranuat.

Unfre Wahlen sind schlecht ausgefallen, die Servilen sind weit im Bortheil; was noch gut an der Berfassung ift, schwebt in größter Gefahr; Junker und Regierung werden auf ständische Gliederung hinarbeiten, es können jämmerliche Zustände kommen! Den Pessimisten ist das ganz Recht, sie wünschen, daß das Aeußerste komme, damit auch sie das Aeußerste nach ihrer Art herbeiführen. Die Mehrzahl der Wähler ist den Wahlen fremd. In diesem Regierungsbezirk Berlin und Potsdam haben von 105602 Wählern nur 17180 theilgenommen; in andern Bezirken ist das Berhältniß noch niedriger. Die Masse des Bolks sindet es nicht der Mühe werth, in dieser Berfassung etwas zu sein; man wartet auf Ereignisse, auf große Beränderungen; sie werden kommen.

Im Tacitus gelesen; sehr erhebend, wenn man den Geschichtschreiber als Hauptsache nimmt, fehr niederschlagend, wenn den Inhalt! wenigstens ist dieses Lesen nicht erheiternd!

— Goethe'sche Briefe, Tied's Leben.

In Potsdam stellte ein Kandidat den Wählern seinen Spruch "Mit Gott für König und Baterland!" Ein Gegner fand diesen nicht genügend, und erklärte sich für besser gefinnt, er sei ganz und gar für die Minister! Welch eine Satire er damit machte, ahndete er nicht. Aber so steht es, die Sache ist richtig. —

Manteuffel, Westphalen und hindelben sind tief gekränkt durch ihre Niederlagen bei den hiesigen Wahlen; Rückzug ist hier ebenfalls Niederlage. Aber sie sind auch sehr ergrimmt, und schimpsen auf das Wahlwesen. —

Der Jude Salomons, erwählter Lord Mapor von Lonbon, ift unsern Zeloten und Junkern ein schreckliches Aergerniß. Sie schimpfen und lästern gewaltig! — In der Augsb. Allgemeinen Zeitung wird von der Schwäche der preußischen Demofratie gesprochen, man habe sie überschätt, sich ohne Roth gefürchtet zc. Die Furcht war allerdings übergroß und zeigte die Schwäche der Regierung. Der Csel von Schreiber weiß aber von der Demofratie nichts, sonst würde er wissen, daß die Demofratie kein stehendes heer hat, aber ihr Aufruf plöglich einen heerbann unter Waffen stellen kann, von dem die preußischen Truppen vielleicht nur ein Theil sind. Waren sie es im Sommer 1848 nicht etwa?

Conntag, ben 14. Oftober 1855:

Die Bolkszeitung macht schneidende Betrachtungen über Kassel und hannover; seit fünf Jahren habe hassenpflug in Rassel bei aller Willfürmacht und Unterstühung vom Bundesstage keine geordneten Zustände herzustellen vermocht. — Besichlagnahme des Bethmann-hollweg'schen Wochenblattes, eines Görliger Blattes 2c.

Beute ift es neunundvierzig Jahre, daß die Schlachten von Auerstädt und Jena geschlagen wurden. Ein ernster Gedenktaa! -

Der Geburtstag des Königs wird morgen von denen am meisten geseiert, die ihn am entschiedensten hassen, und ist es nicht zum Erbarmen, daß der König selber das meiste dazu thun muß, daß er seine Kanonen die Feier verkunden läßt, daß er die Prediger und Schulmeister aufbietet, daß die Polizei und die Regierungsbehörden allerlei Bezeigungen anordnen! All dergleichen fand bei dem vorigen Könige nicht Statt.

Ich habe heute das Tiedbuch zu Ende gelesen. Wie fehr ich Tied hoch ftelle, als Dichter ihn zunächst an Goethe und Schiller reibe, wie sehr ich geneigt bin, feine Menschlichkeiten zu erkennen und zu entschuldigen, ben Leidenden zu bedauern,

fo hat doch der Schluß des Buches, wo die Meinungen und Unfichten Tieck's über Zeitfragen mitgetheilt werden, mich empört! Welche Beschränftheiten und Borurtheile, welche Robbeiten und Gemeinheiten hatten sich in dem alten Bösewicht festgesett! Das hängen sindet er schön, die Zünfte lobt er, über Verfassung und öffentliches Verhandeln spricht er wie der gemeinste Philister. Pfui!

Montag, ben 15. Oftober 1855.

Geburtstag des Königs. Kanonenschüffe. Schloßtuppels Mufik. Glüdwünsche, Gastmähler, elende Gedichte; feine Beleuchtung. —

Der König hat die Freigebung der Blätter der Times besohlen, welche die bekannten Schmähungen gegen ihn enthalten. In Berlin und in ganz Preußen nur wenige Abdrücke! Ob unfre Zeitungen nun jene Artikel aufnehmen dürfen? sie werden es nicht wagen! Am ersten thäte es noch die Kreuzzeitung, die neben dem Bergnügen auf England zu schimpfen zugleich den geheimen Kipel befriedigte, dem Könige den Schimpf unter der Hülle der verehrungsvollsten Entrüstung vorzubalten.

Nachricht von einer großen Niederlage der Ruffen unter dem General Murawieff beim versuchten Sturm auf Kars, 4000 Todte werden angegeben. — Nachträglich berichten die rufsischen Blätter das von der Kreuzzeitung geläugnete Reitergefecht bei Eupatoria, und geben die gemeldeten Berluste zu, deren Schuld sie dem General von Korff beimessen; spielt hier der haß gegen die deutschen Namen ein? —

Der Geh. Rath Bunsen hat die in Magdeburg auf ihn gefallene Wahl zum Abgeordneten nicht angenommen, "aus Gesundheitsrücksichten". —

Bon Baader's Berfen der achte und der neunte Band.

Mit welcher Bebarrlichkeit. Aufopferung und Mübe ber wadre Frang Soffmann Dies Unternehmen burchgeführt, unter ber größten Ungunft ber Beitläufte! Mir ift inden Die Freude an dem Berfe vergollt durch die fatholisch-firchliche und auch politischetrübe Farbe, Die bas Gange bat annehmen muffen. Dag er ein Ratholif und ein Baier war, ift Baaber's Unglud, und fein Berausgeber ift leiber beides auch, muß es noch mehr fein, ale er mochte. Die Schriften Baaber's geben feine Borftellung von bem , mas er im Leben ale freie Berfonlichfeit war. Geine tiefen Lebren wirften im Gefprach frifd und beiter, waren an feine Oberfläche gebunden, fonnten fich mit allen außern Formen vertragen, weil fie von diefen fich nie bedingen ließen. In den Schriften ericeint er oft ale Belot, als Anbanger ber Großen. Geine Bbilofopbie, in welcher Dieffinn und Geiftesmacht walten und die fühnfte Digleftif geschickt arbeitet, wird boch schwerlich durchdringen und den Ginfluß baben, ben ibr Soffmann beilegen will; fie ift mebr ein Denfmal ber Bergangenheit, als ein Gebild ber Bu= funft. -

Eines follt' ich endlich lernen in dieser für mich so peinvollen Zeit, aber ich lern' es nicht, und alle Borsäße schwinden
bei erster Gelegenheit in nichts! Ich sollte lernen, alles härter
und gleichgültiger zu nehmen, sowohl was mich betrifft, als
besonders auch was Andre. Wie schnell wird alles zur Bergangenheit, und besommt dann doch ein andres Gesicht! Daß
ich empfindlich für mich bin, möchte noch hingehen; aber für
Andre es zu sein, ist ein großer Fehler, eine Selbstopferung,
die Niemand uns dankt, deren Anlaß der Andre vielleicht gar
nicht gesühlt hat. Aber wer dazu einmal eingerichtet ist, der
kann es gar nicht lassen, der kann die Gemüthsbewegung gar
nicht abwehren. So geht es mir, und so leb' ich jeden Tag
unter vielsachen Bunden und Schmerzen, von denen die Andern nichts wissen.

Dienstag, ben 16. Oftober 1855.

Alle unfre Zeitungen, auch die es sonst nicht thaten, sprechen oder berichten vom Geburtstage des Königs, man glaubt, die Polizei habe deßfalls bestimmte Weisungen ersgehen lassen, denen zu troßen nicht flug gewesen wäre. Auch meinen manche Leute, man müsse den König äußerlich hochshalten schon um des Auslandes willen. Sie machen's wie mit der Religion, sie verachten die firchlichen Anstalten, wollen aber, daß Andre sich ihnen fügen. Ein märkischer Junker, erzählt man, hörte Mißreden gegen den König mit Zustimmung an, als er aber vernahm der Mißredende sei ein Bürgerlicher, slüsterte er einem andern Junker zu: "Ich dachte es wäre einer von uns! Was hat der sich in unsre Sachen zu mischen?" Sie glauben wirklich, unzustrieden mit dem Könige zu sein komme nur ihnen zu, sei ein Borrecht der Edelleute.

In Baader's Lebren mocht' ich eine Scheidung vornebmen, eine Scheidung ber tiefen Gedanten von ihrer theologi= ichen, icholaftischen Gulle, des reinen Ginnes von den Babnbilbern, die fich barum gelegt. In feinen Gefprächen machte er felber biefe Scheidung, wenigstens wenn er mit Rabel und mir ju thun batte; da war er nur ber bobe Denfer, beiter und flar in tiefen, reinen Gedankenreiben. Benn er mit Roreff ibrach, fo nahm er icon etwas mehr Buthat von muftischen Bhantasmen und wunderlichen Ausdrücken, weil er wohl fab, daß es bei bem angebracht war. Mit Juftinus Rerner ließ er fich gang in ben Buft von beffen Abgeschmacktbeiten verfinken. und machte ben robesten Wahn und Aberglauben mit. Der arme Bagber! Er fonnte lebenslang Die ichlechte Gulle nicht abwerfen, welche bas bergebracht Beilige um feinen großen Beift geworfen batte! - Bon feinen Gefprachen bab' ich einen Genuß gehabt, wie von feinen andern, die ich mit unfern Bhilosophen gepflogen; Diefe wollten meift gar nicht von ibrer Sache fprechen; Baaber wollte und fonnte bas immer,

und mit frifdefter, belebtefter Beiftesgegenwart. Geine fdriftliche Mittheilung war weder fo frei noch fo gewandt, inden bei aller Schroffheit und Derbheit doch ftete anmuthia, geiftvoll, fogar winig. Mit Recht fagt Frang Soffmann : " Der eigentliche Rern, wenn man fo fagen barf, bes Bagber'ichen Stile ift portrefflich, und Baaber batte ibn nur mehr von ben äußerlichen Rachläffigfeiten befreien follen, um ibn ale einen wahrhaft flaffifchen bervortreten ju laffen. In ben Tagebuchern aus ber Beit bes Junglings = und bes angebenben Mannesaltere ichrieb Baaber ohne alle auf Schonbeit ber Darftellung gerichtete Abficht in einem fo trefflichen Stil, daß fich jene geniglen Erguffe bes eben fo innig fühlenden wie tief denkenden jugendlichen Beiftes neben das Berrlichfte und Schönste ftellen, mas Die beutsche Litteratur aufzuweisen bat. Richt weniger erhebt fich ber Stil ber von Baaber gwifchen dem fechzigsten und fiebzigften Lebensjahre geschriebenen Schriften oft nabebin gur bobe acht flaffifcher Darftellungsweise." Soffmann beruft fich biebei auf die Urtheile von Barnbagen, Gubrauer, Carriere, Samberger 2c. -

# Mittwoch, ben 17. Ottober 1855.

Unfre Zeitungen sprechen mehr als sonst vom Könige, auch die Rationalzeitung, auch die Bolfszeitung; Folge polizielicher Andeutungen oder Mahnungen! Was können die Blätter thun? Sterben wollen sie doch nicht, und so müssen sie sich fügen. Nach und nach sinken sie alle auf das Maß der gewöhnlichen alten Zeitungen zuruck. Ich würde freilich lieber die Sache aufgeben, aber rathen kann man das nicht unbedingt jedem, abgesehen davon, daß es noch zweiselhaft ist, ob es das Rathsamste wäre! — Man empsiehlt mir Bunsen's Schrift, Briefe an Arndt über die Zeichen der Zeit; ich bin

nicht fehr begierig darauf; im zweiten Theile wird er den — Stahl, den Umkehrer der Wiffenschaft, verarbeiten. Recht fo! schlagt euch untereinander, da geht kein Streich verloren! —

Der General von Brangel bat zu einem Befannten von mir heftig gegen herrn von hindelden gesprochen, derselbe achte fein Geset, übe despotische Eigenmacht, gefährde das Staatswohl, arbeite den Demofraten in die hände 2c. Man musse alles aufbieten, ihn zu sturzen; in den letten Bahl-bewegungen habe er Recht und Bahrheit mit Füßen getreten, dem Ansehn der Regierung unter dem Borwand ihm zu dienen unendlich geschadet 2c. —

Den französischen Flüchtlingen auf Jersen hat der Huldisgungsbesuch der Königin Bictoria bei Louis Bonaparte zu heftigen Schmähungen in Bersen und in Prosa Beranlassung gegeben, sie habe Ehre und Scham verloren 2c. Das wird den Flüchtlingen übel bekommen! Die Engländer fühlen die tiese Schmach, deswegen wollen sie ihre Schande nicht ausssprechen hören. Louis Bonaparte's Dringen auf Entfernung der Flüchtlinge wird dadurch sehr befördert. Aber die Wahrsbeit ist doch gesact!

"Reisebriefe aus Belgien, Frankreich und England im Sommer 1854. Bon B. A. huber. Hamburg, Rauhes Haus." 2 Theile. Rein Buch für mich! Ein Pietift, der sich mitz der Areuzzeitung entzweit hat, und feindlich gegen diese auf eigne hand weitergeht, das ist noch nicht so wichtig oder merkwürdig! Wilhelm von humboldt lobte einst über Gebühr das Buch dieses huber über Spanien; man glaubte damals dieser könne ein Sohn humboldt's sein, aber der Freisaeist bat schwerlich einen Bietisten gezeugt! —

Donnerstag, ben 18. Oftober 1855.

Besuch von herrn Dr. Rudolph Köpke, dem Sohne meines Universitätsgenossen in halle, des damaligen Famulus
von Fr. Aug. Bolf. Ein fluger, einsichtsvoller Mann. Er
gesteht mir, daß es sein Bortheil war, bei Abkassung seines
Buches von Tieck's Leben nicht mehr zu wissen, als was er
durch diesen selbst davon erfahren, von manchen Schattenseiten und dunklen Borgängen nur Andeutungen zu haben,
hinter denen das Einzelne sich verborgen hielt. Seitdem hat
er freilich vieles gehört, was er aber als unverbürgt bei Seite
lassen fonnte; genug, daß in seinem Buche die Ansätze zu sinden seien', wo dergleichen eingefügt werden könne. Daß sein
Buch, in Folge der Art seiner Entstehung, einen Anstug von
Schwäche habe, wollte er nicht läugnen, die Pietät seines persönlichen Berhältnisses muß dies verantworten.

In den Zeitungen auch nicht die kleinste Nachricht ober Angabe, die mir zur Freude, zum Anknüpfen frischer Gedanfen wäre. In ganz Europa nirgends ein heller Funke, nur Zündstoff in ungeheurer Anhäufung! Statt des klaren Lichtes wird trübe Flammengluth kommen, die wünsch' ich nicht!

Die Neue Preußische Zeitung nimmt sich ihres hassenpflug an. Sie macht die Mehrheit der Stimmen geltend, welche für dessen Günstling Bilmar vorhanden war, und die der Kurfürst nicht achten will. Diese Berächterin der Majorität, diese Preiserin der Autorität! Aber Widerspruch gegen sich selbst, heute Nein, morgen Ja, das ist dieser frechen Parthei tägliches Brot.

Louis Bonaparte zeichnet einen Beitrag von 12,000 Franfen zu einer foloffalen Erzbildfäule der Jungfrau Maria, und verspricht Metall dazu von den eroberten Kanonen Sebaftovols! Freitag, ben 19. Oftober 1855.

Die Bolfszeitung macht ihre gehörige Ausbeute von Saffenpflug's Entlaffung, und ftellt die Kreuzzeitungsleute in
ibrer Bloge bin. —

Ich erfahre, daß das Gericht die lette Beschlagnahme des Bethmann-Hollweg'schen Wochenblattes nicht gutheißt, und die der Bolkszeitung eben so wenig. Der Graf von Wartenseleben hat es für eine beleidigende Zumuthung erklärt, die von der Polizei dem Gericht gemacht worden, grundlose Beschlagnahmen zu bestätigen; die Polizei meint, sie habe andre Gessichtspunkte als die Gerichte, sie könne sich nicht an das Gesselliche halten, sondern nur an die nächsten Zwecke der Resgierung.

Der Berliner Magistrat giebt in der Spener'schen Zeitung eine ausschliche Antwort auf die daselbst ihm anonym gemachten Beschuldigungen der "Knickerei und Nergelei"; er weiß recht gut, daß dieser Aufsatz von Hinckelden herstammt, warum verklagt er ihn nicht vor Gericht? Die hohe Obrigkeit fühlt sich doch sonst so leicht beleidigt!

Ein neuer Landrath hat fich in den Wahlfachen wunderbar hervorgethan, indem er sein Migvergnügen ausspricht, daß viele Wähler seinen Rath nicht befolgt, sondern für einen regierungsfeindlichen Mann gestimmt haben. Er warnt sie daber, der kleine Bascha von Sprottau!

Der Justizminister in Hannover hat die Richter in Aurich zur Berantwortung gezogen, zuerst sollen sie bekennen, wie jeder gestimmt hat; wer dies zu bekennen zögert, wird dafür angesehen, schlecht gestimmt zu haben. Der Richter Jesse, das hat sich schon ergeben, ist nicht gleicher Meinung mit Ludowieg und Planck gewesen, er hat gut gestimmt, also — grundschlecht! Das Schapkollegium hat sich an den Bundestag gewendet, um Gulse gegen die Handlungen der Regierung; das wird schon ankommen! Zustände wie diese in Hannover

fünd wahrhaft unerhört in Deutschland, man wird fie einst für Fabeln halten. Und mehr oder minder ift ganz Deutschsland in solchen Zuständen: Willfür, Gewaltsamkeit, Lüge, Betrug. Soll man bei Spigbuben Recht suchen gegen Spigsbuben?

Das Athenaeum français spricht über Heine sehr nachtheilig. Ein herr Leon de Wailly hat ihn zum Gegenstand
einer ausführlichen Schilderung genommen. Was er ihm
vorwirft, ist im Einzelnen alles wahr, und trifft doch im Ganzen nicht zu. Den tiefen Kern in heine, wo dieser aufrichtig,
ernst und treu ist, hat er nicht erkannt. heine darf nicht vom
gewöhnlichen Standpunkt einer philisterhaften Sittlichkeit und
Alesthetik beurtheilt werden, so wenig wie Aristophanes, an
dem jest auch der elendeste Tropf meint zum Ritter werden zu
können, weil er gar nichts von ihm versteht.

# Connabend, ben 20. Oftober 1855.

Die Nationalzeitung giebt Nachrichten über die in England beabsichtigten Maßregeln gegen die Flüchtlinge; Lord Palmerston steckt dahinter. Die an der Zeitschrift l'homme betheiligten Franzosen sind schon von der Insel Jersen weggewiesen. Bor kurzem hieß es, die englische Bersassung solle auf das Festland übertragen werden; das Wahre ist, die sestländische Regierungsart soll in England eingeführt werden. Allerdings scheint das dortige Gebäu nicht mehr haltbar. Alles in Europa wird gleichgemacht! Zu Gunsten des Absolutismus? Dieser selbst ist nur ein Lohnarbeiter für die Republik. Frisch! sleißig am Werk!

Eine Freude war mir heute doch der siebente Band von Louis Blanc's histoire de la révolution française. Eine Buchfreude, was freilich eine besondere Art von Freude ist, von eigentlicher Lebensfreude noch sehr verschieden.

Der Kladderadatsch hat ein hübsches Lied auf das gefallene kurhessische Ministerium Hassenpflug. — Eine Zeitung verkündigt, der Rechtsanwalt Wagener, der berüchtigte Kreuzzeitungsschreiber, sei als Hassenpflug's Nachfolger berufen. "So? hat denn der auch schon gestohlen, und Unwartschaft auf Prügel?" Als ob der Nachfolger auch hierin seinem Vorgänger gleichen müßte!

Einnahme von Rinburn burch die Weftmächte. -

Conntag, ben 21. Oftober 1855.

Bethmann-Hollweg und Binde wollen feine Bahl zum Abgeordnetenhaus annehmen. —

In Angers find die Theilnehmer am Aufstande verurtheilt worden. Es famen vor Gericht farke Dinge zur Sprache. Der Arbeiter Secretain ein fraftvoller Karafter. Wo solche Leute fich zeigen, da hat die Tyrannei keinen sichern Boden.

In Louis Blanc's siebentem Bande S. 35 sind' ich folgende merkwürdige Stelle: "Raconter l'histoire de la révolution, c'est plus qu'écrire un livre, c'est faire un acte. Qui sait si l'avenir de la France ne dépend pas de telle ou telle opinion qu'on se sera formée touchant les hommes et les partis de cette époque mémorable?" Er sagt dies um darzuthun, wie nöthig die genaueste Untersuchung, die strengste Wahrhaftigseit dem Geschichtschreiber sei. Er hat Recht, sehr Recht! Wir Deutsche haben das auch zu beherzigen. Aber wir thun's nicht! Wir lassen das Andenken an das große Jahr 1848 dahinschwinden, vergessen das Einzelne dieser großen Geschichtsentwickung. Freilich giebt es in Deutschland keinen Ort, wo man schriftlich oder mündlich das treue Vild der damaligen Dinge ausstellen dürste! Louis Blanc's Werf

findet noch jest in Paris Berlag, Drud, freien Abfaß, öffentslichen Beifall. —

Montag, ben 22. Oftober 1855.

Ausgegangen mit Ludmilla. Ueber ben Jahrmarkt auf bem Schlofplage jur Rofftrage gegangen; Rr. 1 bas Saus, wo Tied geboren worben, ber Laben, wo die Schwester einst Seilerwaaren verkaufte, ift noch vorhanden.

Die Neue Preußische Zeitung gesteht, daß der Berlust von Kindurn für die Russen ein sehr wichtiger sei, und meint, auch Otschakoff sei bereits verloren, die noch unverbürgte Nachricht sei nur allzu glaublich. Will das Schandblatt durch dies Bestennen Buße thun?

Der König hat einen jungen Kölner, der 1849 wegen Betheiligung am badischen Aufstand durch das Kriegsgericht zum Tode verurtheilt, dann aber zu lebenslänglicher Haft verurtheilt war, jest gänzlich begnadigt. Es ist das erste Beispiel
dieser Art.

Man munkelt davon, daß hier im Arbeitshause seit längerer Zeit ein russischer Offizier, der aber seinem Baterland entsagt und sich daher mit der Regierung verfeindet habe, von der Polizei widergeseslich in haft gehalten werde, ohne Kenntnis der Regierungsbehörden und noch weniger der Gerichte. Gefälligkeit für den russischen Gefandten, heißt es. Redliche Gerichtspersonen sollen der Sache nachspüren, um sie öffentslich zur Sprache zu bringen, allein die Ermittelung der Thatsachen sindet große Schwierigkeiten.

Der König hatte zum General Adolph von Willisen bei der Tafel gesprächsweise gesagt: "Hätten Sie nicht Lust wies der einmal nach Paris zu reisen?" — "D ja, wenn es dort etwas zu besorgen giebt!" — Daraus entstand denn die Besauftragung wegen der Gewehre. Der König sagte noch:

"Da wird man doch wieder einmal einen vernünftigen Bes
richt von dort erhalten." —

Donnerstag, ben 25. Oftober 1855.

Daß Desterreich im Ernste darauf ausgehe, dem Bundestag eine bessere Gestalt und volksthümliche Entwickelung zu geben — eredat Judaeus Apella! Eigensüchtige Herrschaft will man, sonst nichts. Bon einer Bolksvertretung neben dem Bundestage — das einzige Ersprießliche — will keine Regierung etwas wissen. An allem sonstigen Flickwerk ist wenig gelegen, wenn auch hie und da ein guter Lappen vorskommen sollte, es bleibt ein Lappen. Desterreich und Preußen wollen zusammen die Bundesresorm betreiben; dies "Zussammen" hat nicht viel auf sich, und wenn es der Fall wäre, dann wehe den Mittlern und Kleinen! —

Der böhmische Mönch Borzinöky, wegen Uebertritts zur protestantischen Kirche in einem Kloster in Prag seit Jahr und Tag gefangen gehalten und hart behandelt, ist seiner Haft entssprungen und in Schlesien glücklich angelangt. Die preußische Regierung hatte sich für ihn nur matt und daher erfolgslos verwendet; es ist noch die Frage, ob sie den Flüchtling nicht ausweisen läßt. Man sagt, der König liebe die Uebertritte in die katholische Kirche, aber die in die protestantische hasse er; noch immer soll er darüber grollen, daß sein Bater die damalige Kronprinzessin zum lehtern Uebertritte bewogen hat. Er würde so gern, sagt man, am Hof einen glänzenden katholischen Gottesdienst gesehen haben.

Der König mit Söflingen und Gaften nach Leglingen zur Jagd. Man fagt, es sei babei hauptfächlich darauf abgesehen, den König als völlig gesund erscheinen zu laffen, was er doch nicht sei; im Gegentheil sei man sehr besorgt für den Winter.

Eine kleine Schrift von Gustav Diezel über die würtems bergischen Wahlen ist von der würtembergischen Polizei sogleich weggenommen. Die frühere Schrift desselben, über die Bildung einer deutschen Nationalparthei, ist fast überall in Deutschland verboten. Solche Bestrebungen dürsen die wortbrüchigen Hanse freilich nicht auffommen lassen!

# Freitag, ben 26. Oftober 1855.

Unfre Zeitungen bringen über einen bier von ber Boligei perhafteten fogenannten Bringen von Armenien giemlich umftandliche, in ber Abfaffung etwas verschiedene, in ber Saupt= fache aber übereinstimmenbe Nachrichten; er fei eigentlich ein polnischer Jude, ein Schwindler und Betrüger, ber in ber großen Welt gelebt bat, jest aber bier im Arbeitsbaus ben Sträflingerod trägt und Bolle fpinnt. Dabei läft fich bie Polizei - herr von bindelben und berr Stieber - wegen Diefer Aufmerffamfeit und Diefes Kanges mit vollen Baden loben. Bu rugen mare vielmehr, bag jemand feit vier Tagen gefangen gehalten wird, ohne bem Richter vorgeführt zu fein, schnurstrade ben Gefegen guwider, und daß ber in Untersuchung Befindliche ichon wie ein Berurtheilter behandelt wird. Man vermuthet überdies eine ftrafbare Gefälliafeit ber Polizei für den ruffifchen Gefandten Berrn von Budberg, ber ben angeblichen Bringen bier in Gefellschaft beleidigt, und bem biefer beshalb ein paar icharfe Briefe geschrieben bat. Der jogenannte Pring wohnte bier in ber Behrenftrage Dr. 9, wollte eben nach London abreifen, und hatte alles bezahlt, als er ju hindelben gerufen, bort festgehalten und mit bobnifcher Befchimpfung in's Arbeitsbaus geliefert murbe. wurde ihm auf ausdrudlichen Befehl ber Bart abgeschoren, Die Arbeitsfutte angelegt und Die ftrengfte Arbeit auferlegt,

doch hat man den Befehl dazu nicht schriftlich ertheilt. Seit vier Tagen sucht herr Stieber und sein Anhang vergebens eine Schuld, die dem Mann aufzuburden wäre. Polizeisbeamte selbst haben mit Besorgniß geäußert, die Behörde habe einen Mißgriff gethan. Un Manteuffel, an den Prinzen von Preußen, an den englischen Gesandten, die er näher kennt, ist ihm nicht erlaubt zu schreiben. Man hofft, daß an diesem Beispiel einmal die gesehlose Willfür und Gewalt der Polizei offenkundig zur Sprache kommen werde.

Der angebliche Prinz von Armenien hatte seine Wirthin verklagt, daß sie an ihn gerichtete Briefe geöffnet habe, und war trop ihrer unzulänglichen Entschuldigung bei ihr wohnen geblieben. Sie soll ihm gestanden haben, daß sie auf sich genommen, was die Polizei gethan, daß diese aber, wenn sie das offen sage, ihr die Erlaubniß möblirte Zimmer zu vermiethen nehmen würde!

#### Connabend, ben 27. Oftober 1855.

Abends Besuch vom Herrn Grafen von \*. Nach einigen vorläusigen Mittheilungen sprach er mir von dem im Arbeits-haus hier gefangen gesetzten sogenannten armenischen Fürsten. Bis jest ist seine Verhaftung, die schon zur Strase geworden, nicht angezeigt; bis jest hat die Polizei noch nichts aufzusins den gewußt, was ihr Verfahren rechtsertigt. Und wenn er auch als Verrüger überwiesen wird und nur ein holländischer Jude ist, das Versahren ist gesetwidrig, empörend. Das Arbeitshaus ist für Obdachlose, Heimathlose, ist sein Gefängsniß; der Mann hat seine Wohnung, hat Geld; es ist ein schändlicher Hohn, daß man ihn wie einen Verarmten behandelt. Man hat ihn auf der Polizei gleich mit den Worten angesahren, man wolle ihn lehren, ferner grobe Briese an den russischen Gesandten zu schreiben!

Das Bethmann-Hollweg'sche Wochenblatt ift heute weggenommen worden, defigleichen bas dritte heft der Diefterweg'schen Schrift über Stiehl und die brei preußischen Regulative. —

Sonntag , ben 28. Oftober 1855.

Die "Jahreszeiten ", wieder von Behl redigirt, bringen manch willfommene Nachrichten und gute Urtheile. —

"Der Polarstern. Bon Jöfander." Das heißt von dem in London lebenden russischen Flüchtling herzen. Gin russisches in London gedrucktes Buch, überhaupt eine freie russische Presse im Ausland ist eine ganz neue Erscheinung und fann große Folgen haben. Der herausgeber hat Buschfin's und Andrer bisher ungedruckte revolutionaire Gedichte, darunter Hohn- und Schimpflieder gegen den Kaiser Nikolaus, fleißig eingesammelt, und wird sie nächstens mittheilen.

Montag, ben 29. Oftober 1855.

Die Zeitungen fahren fort, spöttische Nachrichten über den Prinzen von Armenien zu liefern. Sind die Nachrichten nicht falsch, so steht es schlimm um ihn. Aber die Ungesetslichkeit des Polizeiverfahrens bleibt dieselbe, auch wenn er ein Schwindler ist. Unter den vielfachen ihn betreffenden Angaben sehlt indeß noch jede Erwähnung, daß er beleidigend an den russischen Gesandten geschrieben hat.

Aus Mosfau wird gemeldet, daß daselbst am 16. Timostheus Granoffsti gestorben ist. Er war Professor ber Geschichte an der dortigen Universität, und unter den trefflichen jungen Russen, die vor vielen Jahren hier ihre Studien versvollständigten, einer der edelsten und tüchtigsten, Freund von Stankowitsch, Neweroff 2c. Er hat in den etwa sechszehn

Jahren seines Lehramtes gewiß viel Gutes gestiftet, Licht vers breitet, Freiheitssinn geweckt. Ob er etwas für den Druck geschrieben hat, ist mir unbekannt. —

In Goethe gelesen, in Louis Blanc; die blutigen Gräuel der französischen Revolution erscheinen um so fürchterlicher, jemehr ihre Nothwendigkeit — geschichtliche, nicht sittliche — und ihre Fruchtbarkeit dargethan wird. Allerdings ohne die Schreckenszeit, ohne Danton und Nobespierre, wäre die Freibeit in Frankreich schon 1792 verloren gewesen. —

Der König hat dem berüchtigten Malmene den Rest ber Strafzeit, ju der er verurtheilt worden, geschenkt. Bisber war er in Begnadigungen sehr unglücklich und ist es in dieser wieder. Die öffentliche Meinung ist durchaus wider jenen gemeinen Menschen, den man dem König aber als einen guten Rovalisten geschildert bat.

Der König soll in den letten Jagdtagen viele bose Worte gesagt haben, 3. B. wenn "die Stände" je widerspenstig würsden, die Opposition die Mehrheit der Stimmen hätte, so würde er beide "Häuser" schon in Ordnung bringen, die Absgeordneten wegjagen, die mißfälligen "Herren" nicht einberusen. Ferner, seine Minister möchten sein wie sie wollten, Andre als er selbst sollten sie nicht vom Plate bringen; wenn es ihm einfalle, ja, dann könne er sie jeden Augenblick mit einem Tritt heimschicken. Sehr schmeichelhaft für die Minister!

Dienstag , ben 30. Ottober 1855.

Bon der Letlinger Jagd werden noch wunderliche Studschen erzählt, die Zwietracht zwischen dem Prinzen von Preusen und dem König soll dort neue Nahrung erhalten haben. Der Prinz hat sich sehr lebhaft für die Parthei Bethmanns Hollweg ausgesprochen. —

Die Gerlach's wissen und seben, daß sie bei dem Thronfolger keine Gunst erwarten können, sie haben ihn persönlich
zu starf und oft verlett. Sie wollen nun wenigstens die Gegenwart benuten, um ihn möglichst einzuengen, und regen ihm zum Berdruß mit verdoppeltem Eifer die Angriffe der zelotischen Geistlichkeit gegen die Freimaurer auf, an welchen der Prinz ungemein hängt.

In der Kreugzeitung geht Prof. Leo gegen die neue Schrift von Bunfen los, und behandelt diefen fehr geringsichätig.

Mittwoch, ben 31. Oftober 1855.

Nachmittags Besuch von herrn Jegor von Sivers. Er fommt aus Schwaben zurud, bringt mir aus Tübingen Gruße von Uhland, den er wohl auf und sogar gesprächig gefunden bat.

Nachrichten aus Rugland, daß bort feit ber neuen Regierung eine große Beränderung in allen Berhaltniffen und Begiebungen zu fpuren fei, feine neuen Gefete ober Borfdriften, wenig neue Berfonen, aber eine andre Luft, eine andre Stimmung, in allem was vorgebt. Alles fruber Straffgesbannte bat bedeutend nachgelaffen, anftatt ber unerbittlichen Strenge waltet Milbe und Rachficht, es wird freier gefprochen, man läßt der Breffe mehr Freiheit, Dinge, die früher unmöglich waren, find erlaubt, die Aufficht der Behörden ift nachläffig geworben; man nennt ben Buftanb fogar eine Erichlaffung, während doch ftets neue Anstrengungen nöthig find, um den Rrieg fortguführen! Das untere Bolf ift willig genug, aber Die mittlern Rlaffen murren, und bie bochften find außerft migvergnügt. Bur Entflammung bes Baterlandeifere bat man Motive zugelaffen, die bas Bolf und die Freiheit in's Spiel bringen; es find icon außerorbentliche Dinge gefagt

worden, bei denen der Zensor stutte, aber doch die Zulassung nicht weigern mochte. Bon den zahllosen Mißbräuchen, die früher nicht berührt werden dursten, spricht man laut, nicht nur von denen, die die Regierung dafür erflärt hat, sondern auch von solchen, an denen der Regierung selber gelegen ist daß sie nicht aufgedeckt werden; man untersucht die Staatseinrichtungen, die Maßregeln der Behörden zc. Genug, es ist Leben in Rußland, erwecktes Leben, thätiger Betrieb, und die Zeiten des Kaisers Nikolai sind ganz und gar vorüber!

# Donnerstag, ben 1. Dobember 1855.

Berr Philarete Chasles aus Baris, er brachte mir brei Empfehlungen, eine von Beine geschriebene Rarte, einen Brief von Stabr, und einen von Cuftine. Beine im alten Leidensguftande, der aber noch lange bauern fann; er richtet Gebete an Gott, febr fcone, wie Berr Chasles fagt, bem er eines mitgetheilt bat. Cuftine, mit dem ich feit 1848 außer Berfebr gewesen, schreibt berglich und geistvoll; er lebte bisber in St. Gratien, war febr mit der Bringeffin Mathilde befreunbet, fand fich am Sofe febr aut! Der San gegen Die Republif, die Kurcht vor bem rothen Sozialismus, baben ibn gum Unbanger Louis Bongvarte's gemacht!! Jest ift er nach Rom abgereift; ich fann ihn also fürerst wieder nicht erreichen! Berr Chasles felbft befennt fich als Freiheitsfreund, als Bigh im englischen Ginn, balt fich felber mehr für einen Englander als Frangofen, bat lange in England gelebt, ichon in feiner Jugend, liebt Deutschland, betet es an, will es jest grundlich fennen lernen ze. Wir fprechen auch von Roreff, ben er genau gefannt bat. Er ift lebhaft, fenntnigreich, gutmuthig, etwas gegiert, etwas - unficher! 3ch fchenf' ihm über meine Dentart reinen Bein ein, worüber er etwas verftugt erscheint. Er mochte bier in ber Gile, bevor er nach Bien geht, einige Borträge halten, was mir nicht eben gefällt. Ein rechter Fransose, von der rechten Sorte, kann dazu kaum Lust haben; was er in Paris noch allenfalls sagen dürfte, darf er hier nicht sagen, so weit voraus ist Frankreich, daß unter dem Despotismus mehr Freiheit ist, als hier in der angeblich konstitutionellen Erbmonarchie!

# Freitag , ben 2. Dovember 1855.

Der Herzog von Sachsen-Altenburg hatte bei Eröffnung seiner Stände das Jahr 1848 "ein trauriges" genannt. Ein wachrer Abgeordneter, hempel aus Ronneburg, hat hiegegen muthig Einspruch gethan; der Minister von Larisch albern darauf geantwortet. Die Fürsten indeß dürfen doch das Jahr 1848 ein trauriges nennen, denn sie alle hat es in traurrigster Gestalt gezeigt. —

Den Dänen wird Angst wegen der Sundzollfrage, sie regen nun selbst die Unterhandlungen deßhalb an, freilich in ränkevoller Absicht, aber schwerlich mit dem Erfolg, den sie erwarten. — Die preußische Regierung ist hierin noch unentsichlossen und zaghaft. —

Die Polizei läßt die Zeitungen gegen die Gerüchte sprechen, die hin und wieder laut werden für den von ihr mißhandelten Prinzen von Armenien; sie bekennt also, daß noch viele Zweisfel sind. —

#### Sonnabenb, ben 3. November 1855.

Die Bolkszeitung wagt auf fünstliche Beise sich des Prinzen von Armenien gegen die Bolizei anzunehmen; sie sagt, manche Angaben hätten sich schon als irrig erwiesen; andre könnten nichts gegen seine Aechtheit beweisen, Abentheuerlich-

feit, Leichtsinn, ja fogar Schwindelei und Betrug — falls er beren ichulbig fei — famen auch bei achten Bringen vor. —

Die Nationalzeitung behandelt die Sundzollfrage, sehr feindlich gegen Dänemark, dessen Berfahren in Schleswigs Holstein hart gerügt wird. — Ein Ausschuß namhafter Mänener in Berlin, die Bürgermeister Krausnick und Naunyn an der Spiße, sordert öffentlich zu Geldbeiträgen für die vertriesbenen schleswigsholsteinischen Prediger und Beamten auf. Der König soll außerordentlich empfindlich sein, wenn diese Sache berührt wird; er vergißt nicht, daß ihm vorgeworsen worden, er habe das Unglück dieser Leute auf seinem Gewisen. Sein Wunsch wäre, sagt man, daß auch die Sundzollsfrage ruhen bliebe, jede Erwähnung Dänemarks ist ihm zuswider. —

In Rahel's Papieren gearbeitet, Ergänzungen, Anmerstungen. Dies ist doch einmal mein Lebensberuf, alles andre dagegen nichts. Im einundsiebzigsten Jahre sieht manches anders aus, als früher; aber in Betreff Rahel's seh' ich und fühl' ich noch wie in frühster Zeit. Die Kränkungen, Kämpfe, Schickfale, die sie hat bestehen müssen, regen mich leidenschaftslich an, und diese schwerzliche Reizung nur ist schuld, daß ich nicht täglich in ihren Briefen lese, mich an ihrer Kraft und Anmuth erfreue.

Gegen herrn von hindelben stiegen schon seit einiger Zeit allerlei Wolken auf, die zum Gewitter sich zusammenziehen konnten, bis jest wußte er sie immer wieder zu zerstreuen. Jest aber heißt ce, der König sei durch bedeutende Stimmen veranlaßt worden, im Stillen eine Kommission niederzusehen, welche untersuchen soll, wiesern das Walten der Polizei sich in den Schranken der Gesetze gehalten oder bei etwanigen llebergriffen das allgemeine Staatswohl gefährdet habe? Die Maßregel könnte ihr Gutes haben, jedoch geht sie zum Theil von der Kreuzzeitungsparthei aus, und ihr liegt persönlicher

Haf zum Grunde. Statt hindelden foll — Peters kommen! Warum nicht Goedsche, warum nicht Ohm? Ist dies Gezücht erst im Besitze der Polizeimacht, so wird es sie noch weit ärger handhaben, als hindelden es gethan. Im Jahr 1814 sang man in Paris: "J'ai vu le roi — le pauvre sire! J'ai vu monsieur — vive le roi!" —

Der Feldmarschall und Oberstfammerherr Graf von Dohna soll an der Spize der stillen Kommission stehen. Die Meinung geht dahin, man wolle hindelden behalten, aber beschränken. Das wird er schwerlich annehmen. Gegen Peters ist wirklich von einer Mordanklage mehr und mehr die Rede.

Der König ift von plöglichem Unwohlsein befallen worden. Es scheint aber von feiner Bedeutung gewesen zu fein. —

#### Sonntag , ben 4. November 1855.

Der hannöversche Obergerichtsassessor Pland in Dannenberg, vor kurzem noch in Aurich, ist wegen seiner gedruckten Ansprache an die Wähler zur Kriminaluntersuchung gezogen worden. In Disziplinaruntersuchung ist er bereits. — Die hannöversche Ständeversammlung ist einberufen. Schöne Berwicklungen durch die schändliche Oktronirung! Auch Hannover soll alles durchmachen! —

Die ehemaligen Reichsunmittelbaren machen dem Könige viel Berdruß. Er möchte ihnen alle Ehren zugestehen, aber nicht auf Kosten seines Ansehens und seiner Macht. Sie wollen sich aber mit bloßer Huld nicht abspeisen lassen, sondern fordern die von der deutschen Bundesafte ihnen zuerkannten Borrechte. Sie wollen am Bundestage flagen. Der König läßt mit ihnen unterhandeln. Die meisten haben schon früsber manche ihrer Ansprüche sich abkaufen lassen. Aber man

wird ihnen doch noch Bieles zugestehen, dem Geiste der Berfassung und des preußischen Regierungswesens entgegen. Der verstorbene Oberpräsident von Binde wollte schon vor einigen dreißig Jahren über diese Nachgiebigkeit des Teufels werden. Der König will vor allem, daß die herren ihren Sit in seinem herrenhaus einnehmen. Als Körperschaft will man sie nicht anersennen, und weigert sich, mit ihrem Bevollmächtigten zu unterhandeln. Der Erbprinz von Bentsheim-Steinsurt suchte als solcher aufzutreten. In die Gunft, die man für sie hat, mischt sich einige Erbitterung. Diese Leute versiehen ihren Bortheil nicht!

а

# Montag, ben 5. Rovember 1855.

"Freundschaftliche Briefe von Goethe und feiner Frau an Nifolaus Meyer. Aus den Jahren 1800-1831. Leipzig. 1856." Sier lernt man Goethe von einer neuen Geite fennen, das Blud feines bauslichen Berbaltniffes, ben Berth feiner vielverfannten und migbeurtheilten Frau. Dag Nifolaus Mever, Medizinglrath in Minden, mit Goethe'n in naber Beziehung geftanden, war mir langft befannt. Gein frub verftorbener Cobn Rarl war noch bei Lebzeiten Rabel's viel in unfrem Saufe, und ber Bater fcbrieb nach bem Tobe bes Gobnes deghalb einen Danfbrief an Rabel, ber bei meinen Autograpben liegt. Wie fich in der Welt eines an bas andre und julest alles jufammenreibt! Auf Die Beröffentlichung einer Goethischen Brieffammlung von borther mar ich am wenigften gefaßt. - Much bas Morgenblatt theilt weitere Gefchafts= briefe von Goethe mit, Die feine Thatigfeit und feinen immer regfamen Untheil im iconften Lichte zeigen. Das Leben Diefes Einzigen in allen feinen Richtungen und Entfaltungen noch einmal mit= und burchzuleben, gewährt unerschöpflichen

Ertrag, unerschöpfliches Bergnugen, es ift ber Muhe werth! -

#### Dienstag , ben 6. Dovember 1855.

Der Publizist verhöhnt die Bolkszeitung, weil sie sich des Prinzen von Armenien angenommen, und sucht das Polizeis versahren zu beschönigen. — Jagdfeste des Königs, lustige und fromme Reden, die er bei dieser Gelegenheit gehalten hat, auch politische Worte sollen gefallen sein, ganz im Sinne der Kreuzzeitungsparthei. Man fürchtet sehr für des Königs Gesundheit, sie sei nur eben fünstlich geslickt, und da er sie gar eifrig immer als haltbar zeigen wolle, könne sie um so leichter wieder reißen. —

## Mittwoch, ben 7. November 1855.

3d begann einen Brief an Frau von Nimptich, wurde aber unterbrochen burch ben Befuch bes Canitaterathes Dr. Diefer batte einen Brief aus Brigton von feinem Bruder Arnold und gab ihn mir zu lefen! Mir verwirrte fich ber Ropf, mir gitterten die Beine bei ber Schredensnachricht, daß Sugo Frand in feinem Bette erwurgt, ber Bater todt auf bem Steinpflafter gefunden worden, aus dem vierten Stod berabgefturgt! Um 3. November frub um 6 Ubr. Arnold Ruge war den Abend vorber bei ihnen gewesen, Bater und Sohn hatten Schach gespielt, ber Sohn, feinem Bunfche ge= maß als Seefadet auf einem Oftindienfahrer angenommen, follte im Dezember feine Reife antreten. Bas ift vorgefallen zwischen Bater und Gohn? was in jedem? wie ift das Unheil geschehen? Das wird wohl ewig ein Geheimniß bleiben! 3ch glaube an Sinneganderung des Sohnes, die er nicht befennen wollte, obichon fie den Bater beglückt hatte. Doch unmöglich

ist es nicht, daß auch der Bater selbst hand an den geliebten Sohn gelegt habe, wie dort zuerst angenommen war! Schreckslich, gräßlich! Arnold Ruge hatte seinem Bruder aufgetragen, zuerst mich, dann auch humboldt von dem Unglück zu benachsrichtigen. Ich mußte ein paar Einführungszeilen an letztern schreiben. Ludmilla's Entsetzen bei der Nachricht.

#### Donnerstag, ben 8. November 1855.

Alle Zeitungen bringen die Franck'sche Schreckensgeschichte in wenig abweichender Fassung. Aufschluß giebt keine, kann keine geben. Wie kam Hugo Franck zum Tode? Unlösbares Räthsel! — Nur die Nationalzeitung hat nichts, auch selbst im Abendblatte nichts. — Neber Hugo Franck steht ein merkwürstiges Wort in meinem Tageblatte vom 10. April d. J. — auch das vom 6. ist nachzusehen. —

Der ehemalige schleswig-holstein'sche Major Wynefen, Offizier in Willisen's Generalstab, ist am 2. November zu Liegen in Ostfriesland am Nervensieber gestorben, wo er Direktor einer Strafanstalt war. Wohl den Sträslingen! er war ein harter, tückischer Mensch. Willisen vertraute ihm sehr, viel zu sehr. Ich hielt ihn für einen aufgeblasenen, unzuverlässigen Fuchsschwänzer, dessen Dienst in Schleswigsbolstein bei seinen knechtischen und frömmelnden Gesinnungen mir unbegreislich war. Willisen ist von ihm gradezu mißeleitet, verrathen und sehr beschädigt worden. Wynesen's Benehmen in der letzten Schlacht war eigenmächtig, seige, verzätherisch.

Antwort des Königs an die Stadtverordneten, die ihm jum Geburtstage Glück gewünscht hatten. Er schreibt ihnen, so erfreuend der Ausdruck ihrer Gesinnungen ihm gewesen, "so betrübend mußte der Eindruck sein, den die furz vorher in derselben Stadt vorgenommenen Wahlen jum hause der Abgeordneten auf ihn gemacht." Was für Begriffe walten hier! Welche jämmerlichen Einflüsterungen müssen hier stattsgefunden haben! Männer, wie Schwerin, Patow, Kühne, bei dieser Gelegenheit so zu beschimpfen! Man würde es nicht glauben, aber das Kabinetsschreiben ist authentisch, ist gedruckt, und wird morgen in der Spener'schen Zeitung stehen. — Der Schaden, den der König durch solch unbedachte Ungehörigkeisten sich zufügt, ist ganz unberechenbar. Die Gemüther sind immer geneigt, sich ihm wieder etwas zuzuwenden, aber auf diese Weise schreckt er Tausende wieder zurück. Und was lobt er? Die amtlichen, gebotenen, heuchlerischen Gesinnungen der Stadtverordneten, die nur in Worten, in falschen Worten bestehen, von den meisten Mitgliedern misbilligt oder bestächelt!

Es giebt so verworfene, nichtswürdige Lumpen, die dem Bolke zumuthen, den 9. November als einen Ehrentag Preussens seiftlich zu begehen, wegen des Staatsstreichs vom 9. November 1848! Das Bolk hat aus jenem Jahr andre Festtage im Herzen!

"Militärpolitik. Mit besonderer Beziehung auf die Bisberstandsfraft der Schweiz und den Kampf eines Milizheeres gegen stehende heere. Bon Wilhelm Schulz-Bodmer. Leipzig, 1855." Ein starfer Band. Ein ernstes, gediegenes Werk, voll großer Ansichten und treffender Zusammenstellunzen. Der Verfasser ist der ehrenwerthe, treffliche Darmstädzter, der schon vorlängst für deutsche Freiheit gefämpst und gelitten.

Malmene ift noch nicht begnadigt. Manteuffel ist für ihn, hincfelden gegen ihn. Man glaubt, die Polizei habe das Gerücht von seiner Begnadigung absichtlich verbreitet, um diese zu verhindern, denn man sest voraus, der König werde nicht gern hinterher thun, was man als gethan schon verfünstet, ihm so zu sagen vorgeschrieben hat!

Der König soll sich mündlich darüber, daß die Berliner den Grafen von Schwerin, den Geh. Legationsrath von Patow und den Steuerdireftor Geh. Rath Kühne gewählt, in den wildesten burschikosesten Ausdrücken ereifert haben. Der Oberpräsident Flottwell hat ihn himmelhoch gebeten, in der Antwort an die Stadtverordneten die misbilligende Stelle wegzulassen. Der König schien es auch einzusehen; nachher aber besann er sich wieder, und schrieb sie doch.

Wynefen bieß Rlaus, und war 36 Jahr alt. -

Freitag , ben 9. November 1855.

Die Nationalzeitung berichtet heute furz über die Franct's siche Katastrophe; sie nimmt an, der Tod des Sohnes sei durch einen Herzschlag verursacht, da auch die Mutter an einem solschen plöplich gestorben sei. Da wäre dann freilich die Sache ziemlich aufgestärt. Aber warum sprachen die ersten Nachsrichten so bestimmt von "erwürgt"? wieso rief der Bater nicht erst um Hülfe? Einen Leblosen sucht man in's Leben zurückzurusen, man glaubt nicht so schnell an Tod, am wenigsten bei einem geliebten Kinde! Bon einer Leichenöffnung wissen wir noch nichts. —

Ausgegangen, mit Ludmilla. herrn von Bincke (Olbenborf) gesprochen; die Regierung hat die auf ihn gefallene Bahl als Kreisdeputirter nicht genehmigt, wegen seiner politischen Gesinnungen! über das Schreiben des Königs an die Stadtverordneten!

Sonnabend, ben 10. November 1855.

Dr. Arnold Ruge in Brighton hat in einem Brief an bie Daily News in London erklärt, beide Annahmen, daß Franch seinen Sohn ober daß dieser sich selbst umgebracht habe, seien falfch und nicht ftatthaft, der Gobn fei an einem Bergleiden gestorben. Er widerspricht also seiner ersten Meinung vollstommen.

Besuch von herrn \*\*. Das Franc'sche Unglud. Wir gingen die Coroner's Berhandlung genau durch. Auffallend, daß die Geschwornen bei dem Sohn darauf beharrten, er sei erdrosselt worden. Außer dem Arzte Dr. Carter war noch ein Bundarzt bei der Untersuchung. —

Das Stadtgericht in Magdeburg hat am 9. die freie Gemeinde in Magdeburg nicht freigesprochen, sondern verurtheilt und für immer geschlossen. Sie sei ein politischer Berein, wird behauptet! Geldstrafen von 10 Thalern für die Borsteher. Uhlich indeß perfönlich freigesprochen. Die Gemeinde wird appelliren. Es wird ihr nichts helsen. Die Willfürsgewalt greift um sich.

Ein Schulvorsteher Rettschlag hat an der Spipe einer Bürgerdeputation den Ministerpräsidenten von Manteuffel wirklich am 9. zu diesem Tage beglückwünscht. Seine Anrede ist nicht mitgetheilt, wohl aber die Antwort des Ministers, die überaus kläglich ist! —

Der Kirchliche Anzeiger theilt folgende Angaben mit: In einer hiefigen Gemeinde von 20,000 Seesen rechnet man 7 bis 800 als regelmäßige Kirchenbesucher, etwa 600 bis 1000 kommen eins oder zweimal im Jahr zur Kirche, und 10,000 nie! Das soll nun eine Anklage gegen die Gemeinde vorstellen! In Wahrheit ist es eine gegen die frömmelnden und fanatischen Kirchenbehörden und Prediger, das Volk verwirft diese widerwärtigen Pfassen, das Volk ist religiöser als sie, es verwirft sie aus frommem guten Sinn. Unter Friedrich dem Großen waren die Kirchen nicht so leer wie jest, — mit Aussnahme einiger, wo die Heuchler zuströmen um gesehen zu werden.

Montag, ben 12. November 1855.

Die Montagspost liefert die glimpflichste Angabe über das Franct'sche Unglück; der Sohn am Herzschlag gestorben, der Bater hülfesuchend aus dem Fenster, das er statt der Thür öffnete, gestürzt; — unerklärlich bleibt dabei, daß die Todtensschau in Betress des Sohnes hartnäckig auf Erdrosselung bestand. Und auch ob die Fenster der Art waren, daß es möglich war sie mit der Thüre zu verwechseln, ist noch ganz ungewiß für uns. Schauderhaftes Dunkel! —

Das Schwurgericht hat die wegen Bestechung eines Telegraphenbeamten mit diesem angeklagten Börsenschwindler heute verurtheilt, auch den reichen Kausmann Meyer, ungeachtet der meisterhaften Bertheidigungsrede, welche der Rechtsanwalt Gall für ihn unter größtem Beifall gehalten hatte. Un seiner Schuld konnte nicht gezweiselt werden. Seine Strafe ist  $2^{1/2}$  Jahr Gefängniß und 3 jährige Entziehung der Ebrenrechte.

### Mittwoch, ben 14. November 1855.

Auf und ab gehend überlegt' ich mir frühere Lebensgeschicke, und fand entschieden Anlaß mich der Führung zu freuen, die mir zu Theil geworden, und die sast nur eine wiederholte Rettung war. Wie schrecklich, wenn ich 1809 mich als Arzt in Hamburg niedergelassen hätte, unter den damaligen Lebenssverwicklungen, mit noch nicht ausreichenden Kenntnissen, meinem strengen Gewissen, und in so trüben Umständen! Wie fläglich, wenn ich in österreichischem Dienste geblieben und jest General oder Gesandter wäre! Wie gut, daß ich den russischen Dienst wieder verließ, obsichon mir dort die glänzendste Laufbahn eröffnet war; wie gut, daß ich nicht mit Tettenborn in badische Dienste, nicht auf des Königs von Würtemberg Auf in seine Dienste trat! Und selbst, daß ich

im preußischen Dienste so früh scheiterte, muß ich preisen; was wär' ich jeht, wenn ich ein verbrauchter, ausgehöhlter Gesandter wäre, mit oder ohne Posten! All diesem glänzenden Elend hat mich die Neigung zu Rahel entrückt, und das mit dieser Neigung verbundene Wahrheits und Freiheitsgefühl. Ich preise mich glücklich, daß alles so gekommen ist, wie es nun ist! Trop allem Berlust, allem Bermissen, allem Berssehlen! Ich überlegte mir besonders auch den in Tübingen verlebten einsamen Winter von 1808 und 1809, mit großem Wunder, was alles ich in dieser trostlosen Lage that, leistete, unternahm! Die Jugend hat große Kräfte und vertraut ihnen sorglos.

Zwei Bediente, des Generals von Gerlach der eine, der andre des Kabinetsraths Marfus Riebuhr, sind verhaftet und in Untersuchung wegen Diebstahls von Depeschen! Ränfe und Berrath sind in diesen Kreisen heimisch; was im gegebenen Falle vorliegt, wird die Zukunft lehren, — oder auch nicht! In Kreuzzeitungs und Russensachen wird gern vertuscht, vershüllt. (Die Briefe Gerlach's und Niebuhr's nach St. Peters burg sollen nach London verrathen worden sein!)

Dr. Collmann wegen bes Märzfomplotts ju vierjähriger Saft verurtheilt, aber wegen Krantheit vor der Zeit entlaffen, ift in Brieg gestorben. —

Man erzählt, der König habe sich vom Hofrath Louis Schneider die Times, nach Andern war es der Moniteur, vorslesen lassen, bei einer Stelle sei er aufgesprungen und habe gerusen: "Hier ist Landesverrath! Den Inhalt der hier erwähnten Depeschen kennen außer mir nur Gerlach und Niebuhr." Darauf sei hindelden herbeigerusen worden, und der habe die Bedienten Gerlach's und Niebuhr's als die Schuldigen entdeckt. Der König meinte, die Sache musse den Leuten an den Hals gehen, es stehe Todesstrafe auf Landesverrath, und nun soll er sehr schimpfen und toben, daß der

vorliegende Fall in keinem Gesetz bezeichnet ift, daß hier gar kein Berbrechen stattgefunden, sondern nur eine arge Reugier und schlechtes Betragen. —

# Donnerstag, ben 15. Dovember 1855.

Ein Schauspieldiener kam durch eine herabgefallene Soffite zu Schaden und starb. Gestern wurde er begraben. Der Unfall war an einem Sonntage geschehen, davon nahm der Geistliche Kober, der auf dem Kirchhof seine Rede hielt, den Anlaß, hier den Finger Gottes zu sehen, der die Sonntagsarbeit strafe! Das dumme Bieh! Da müßte jeder Soldat, der auf dem Posten steht, jeder Kutscher, jede Köchin gestraft werden, ja das Bieh von Prediger selbst! Bon dem wäre freilich unverbrüchliche Ruhe besser, als seine ruchlose Arbeit!

Der Theaterintendant Gr. von Gulfen fuhr fogleich vom Rirchhofe weg, als Rober obige Schandlichkeit fagte! —

Großer Lärm über das Konfordat Desterreichs mit dem Pabst. Dasselbe giebt der Kirchengewalt alles preis, sie wird weltliche Obrigkeit, straft, bat Gefängnisse, Güter, beaufsichstigt die Schulen 2c. Ganz das Gegentheil von Joseph des Zweiten kirchlichen Ordnungen! Würde es ganz ausgeführt, so wäre es schrecklich. Aber auch dann — würde es nur den Abfall befördern, die Menschen abschrecken; — man ist nicht mehr gezwungen in Desterreich katholisch zu sein. Ich sehe in dem Konfordat nur eine Drängung zum Protestantenthum.

Freitag, ben 16. November 1855.

Die Ruffen am 13. Oftober von Omer Bascha auf ber Strafe nach Rutars geschlagen. — Die Kreuzzeitung, hochst unzufrieden mit den Kriegsthaten der Ruffen, will deren Sache

verlaffen, heißt es! Der ärgfte Spott auf die Rreugzeitung und auf die Ruffen!

Der "Rhein- und Mosel-Bote" in Kobsenz ift von der Regierung verwarnt und bedroht worden; er soll seine Richtung ändern, sonst werde man ihn verbieten. Er fündigt demnach lieber an, daß er zu erscheinen aufhöre. Königlich preußische Preßfreiheit! —

Humboldt erzählt von der Berhaftung der untreuen Diener; Gerlach merkte zuerst etwas und machte die Anzeige. Daß Demoustier oder Esterhazy die Depeschen empfingen, erschien gleich fabelhaft; ebenso, daß Manteuffel hinter der Sache stede; nicht so die Annahme, daß hindelden die Leute zu seinen Spähern gemacht habe. Zwischen ihm und Gerlach sollen heftige Auftritte vorgefallen sein, bei denen aber hindelden der Tropiae war.

Sumboldt beschreibt in seiner Art die Abende beim Könige. Er nennt den Schauspieler Louis Schneider seinen Rollegen, weil auch der dem Könige vorliest; er habe aber auch eine Kollegin an der Generalin von Luck erhalten, die lese dem Könige Anekdoten vor, wie sie in Meidinger's Grammatik stehen, der amusire sich göttlich, lache aus vollem Halse; "wenn ich ihm vorlese, schläft er ein. "

Sonnabend, ben 17. November 1855.

Der priviligirte Gerichtsftand für die Mediatifirten ift durch Königliche Berordnung wiederhergestellt. — Die beiben Saufer " des Landtage " auf den 29. einberufen. —

Der Großherzog von Beffen Darmftadt hier eingetroffen. Gin schmeichelnder Feind! Der König liebt folche Bezeigungen, fieht barin ben Glang feiner Macht, feines Sofes. —

Berr von Burgedorf beflagt bitter, daß fein geliebter Ronig, bei fo viel Berftand und Beift, in dem Bahne alles nach

eigenem Sinne selber zu bestimmen, doch nur das Spielwerk von Ränken und versteckten Betreibungen sei, und alles thun musse, was die Camarilla wolle. Die widersprechendsten Einslüsse strömen in ihm zusammen, und machen ein Gebraus und Gewirble, aus dem doch immer diesenigen, die am meisten um ihn sind, ihren Bortheil geschickt heraussinden. Auch der General von Brangel, den die Camarilla nicht mehr leiden kann, klagt über Ränke, Arglist, Fallstricke! Und sollte nicht auch hindelden klagen? Wem ist denn wohl hier?

"Die Kreuzzeitungsparthei, die den König mißachtet und haßt, geht recht eigentlich darauf aus, ihn in der Meinung zu Grunde zu richten. Während sie selbst immer so thut, als sei sie lauter Berehrung, Bewunderung, Liebe, drängt sie ihn stets zu Handlungen und Aussprüchen, die ihm beim Bolf alles entziehen, so daß er nichts behält, als die Scheinbezeigungen der Parthei und der zur tiefsten Knechtschaft herabgewürdigten Behörden." Auf Bunsen wird am Hose wacker geschimpst, er sei fein Christ mehr, habe bisher nur geheuchelt zc. — Bunsen, von Niebuhr dem Bater gehoben und der höchsten Gunst empsohlen, wird von Niebuhr dem Sohn unter die Füße getreten.

# Sonntag, ben 18. November 1855.

Als der König zulett in Preußen war, besuchte er auch das Gut des Herrn von Fahrenheid, wo dessen reiche Kunstsfammlungen sich besinden. Der König bewunderte besonders ein venetianisches Glas, und rief aus: "Meine Kerls bringen mir nie solche Sachen!" (Seine "Kerls" sind Waagen, Olfers 2c.) Der Besiger war abwesend; er schenfte später dem Könige das Glas. —

Seute bei Krangler legte ein ältlicher mir unbefannter Berr bie Indépendence belge mit sichtbarer Zufriedenheit aus ber

Hand und richtete dabei das Wort an mich, die Briefe aus Paris über die Preisvertheilung seien sehr lesenswerth, der Raiser habe sehr einsach, edel, aufrichtig und flar gesprochen, derselbe sei doch wie kein Anderer, der ehrlichste und klügste, ohne hinterhalt. Ich konnte nicht antworten, der Mann war im Abgehen! Ein deutscher Bonapartist! Nun ja, wir leisten in allen Fächern etwas! Ich würde ihn schon erschreckt haben durch die Beiwörter, die ich seinem Helden gebe; mir bleibt er der —, —

humboldt befam neulich einen Brief aus Amerika von einem angeblichen Sohn, der ihn tres-venerable pere nennt und fich humboldt unterzeichnet. Dies ist nur eine lächerliche Borspiegelung; humboldt versichert, in Amerika stets keusch gelebt zu haben.

Preußen und Desterreich geben einander gegenseitig die Bersscherung, daß bei ihren Absichten auf eine Resorm des deutschen Bundes in keinem Fall eine Bolksvertretung oder parlamenstarische Ausbildung des Bundes gemeint sei. Das glaubt man beiden ohne Betheuerung. Aber wenn man sich der Bersheißungen von 1848 erinnert, der Urtheile, welche damals von den Regierungen selbst, besonders vom Könige von Preußen, ausgesprochen wurden, so klingen obige Bersicherungen doch gar naiv!

# Montag, ben 19. November 1855.

Die neueste Nummer des preußischen Wochenblattes und auch der lette Kladderadatsch — dieser aber zu spät — sind von der Polizei in Beschlag genommen worden. Das Bethmanns Hollweg'sche Blatt soll die Einmischung der Behörden in die Wahlen freimuthig besprochen, und zugleich eine Anspielung auf den Unwillen des Königs in Betreff der Berliner Wahlen gemacht haben. Ueber diese Acuserung des Königs hört man

von allen Seiten, auch von Hofleuten und Staatsbeamten, den entschiedensten, den fraftigsten Tadel. Der Graf von Schwerin soll willens fein, die Sache auch beim Landtage selbst zur Sprache zu bringen. —

Der Graf Schwerin, an mehreren Orten gewählt, hat die Wahl von Anklam angenommen, die andern abgelehnt. Seine Feinde hoffen jene zu beanstanden, und wenn die für ungültig erklärt würde, ihätte er dann keinen Sip. Mit solchen Arglisten und Betreibungen sucht die Kreuzzeitungsparthei ihre Sache zu fördern.

Der berüchtigte Seld, im Jahre 1848 als politischer Gaukler thätig, wird jest, mit Erlaubniß der Polizei, ein heldengedicht auf Friedrich ben Großen hier öffentlich vorstragen. Es gab eine Zeit, wo die Polizei ihn fürchtete!

In Goethe gelesen; in Leo's drittem Bande; die Geschichte von der Flucht des Königs nach Barennes erzählt er mit bittrem Hohn, ein Jakobiner könnt' es nicht besser! Gigentlich ist Leo ein Jakobiner, der sich nur im Stoffe vergreift, und es ist noch die Frage, ob er nicht, da Büthen einmal sein Fach ist, nicht am liebsten gegen Kürsten und Bornehme wüthete!

Ich sinne und sinne über die Schickfalswege, sowohl die der Menschen überhaupt und der Bölker insbesondere, als des einzelnen Menschen, und suche den Zusammenhang. Aber nur Streiflichter hellen das Gewirre, man findet sich nicht zurecht, keine Gesetze sind zu entdecken, nur dämmernde Bermuthungen und Hoffnungen. Jeder denkt, sein Leben könnte auch anders sein, als es ist, daß heißt er erkennt die Nothwendigkeit nicht an, er widerstreitet seinem Schicksal. Hieran läßt sich vieles knüpfen; auch die Betrachtung Wilhelm Meister's, daß dem Menschen nicht nur das Unmögliche, sondern auch so vieles Mögliche versagt ist.

Dienstag, ben 20. Dobember 1855.

Nachrichten aus Stockholm. Die Anwesenheit des Generals Canrobert sest alles in die größte Aufregung, namentlich
zeigt sich das Bolt sehr russenseindlich. Aber am Hof und in
der Staatsregierung überwiegt die russische Parthei, und
die Lockung Finnland wiederzuerobern wird durch die
Furcht niedergehalten, fünftig der ganzen Macht Außlands
hülflos bloßgestellt zu sein. Man sagt, Louis Bonaparte sei
zu flug, um wirklich zu glauben, Schweden werde gegen Außland friegerisch auftreten, die Sendung Canrobert's sei nur
ein gelegentliches Gaufelspiel, um andre Zwecke zu fördern,
namentlich Außland Besorgnisse zu erwecken. Warum, wenn
es Ernst wäre, singe man nicht lieber mit Bolen an?

Gendung von herrn Dr. beinrich Broble, "Friedrich Ludwig Jahn's Leben", ein ganger Band bochft ichanenswertber Mittbeilungen, in benen auch meiner febr gunftig Erwähnung geschieht. Bie bei dem Leben Ludwig Tied's ift bier vieles veridwiegen worden, was doch ben Menichen wesentlich bezeichnet. Ich will den gebäffigen Borwurf, Jahn babe bes friegerifden Muthes, wie er fich vor bem Feinde zeigt, allzu febr entbehrt, nicht bestärfen oder wiederholen, aber wie fommt es, daß ein Mann feiner Urt in folden Ruf gerathen fonnte? Es ware ein besondres Unglud, wenn er nur burch Bufall alle vielen Gelegenheiten, wo er folden Muth beweisen fonnte, verfaumt batte! Auch fein Streben nach Geld, nach baarem Einfommen und fonftigem Bewinn war eine Schwäche in feinem Rarafter, er bielt an feiner Benfion fo feft, daß die Regierung ibn mittelft diefer viele Sabre in unwürdigen Reffeln balten fonnte; bamale war in Deutschland noch eine Stimmung und ein Gemeingeift, die ibm die jährlichen taufend Thaler leicht erfest hatten, wenn er tropig geblieben mare. -

Die Reue Preußische Zeitung bespricht die auffallenden Meugerungen Louis Bonaparte's, die er an die Gewerbeleute

bei Gelegenheit der Preisvertheilung gemacht, sie sollten ihren Mitburgern fagen u. f. w. Seine Worte werden genau geprüft, und jedenfalls ihre Anwendung auf Preußen ernst verbeten.

#### Mittwoch, ben 21. November 1855.

Neue Berlufte ber Ruffen; ungeheure Borrathe theils weggenommen, theils zerftort. Der Kaiser ift wieder in St. Betersburg eingetroffen, er soll auf ber ganzen Reise sehr niedergeschlagen und gepeinigt gewesen sein, obschon er sich bemühen mußte, muthig zu scheinen und Andre zu ermuthigen.

Der König erläßt an die Mitglieder des herrenhauses besondre Einberufungsschreiben, die sehr prächtig und förmlich sind, nicht auf Papier, sondern auf Pergament geschrieben, und die er selbst unterzeichnet. Der Einfall auf Pergament zu schreiben, soll ihm besonders Freude machen, und durch dies Berfahren ihm nun das herrenhaus nur noch lieber geworden sein. Für das haus der Abgeordneten wird nach wie vor Papier gebraucht, und dieser Unterschied wird mit Wohlgefallen hervorgehoben. "Byzantinisch", würde humboldt sagen. —

Andre Lesart des Depeschenverraths. Gin ehemaliger Polizeispürhund herr Techen hat die beiden Diener mit geringem Gelde bestochen, und von den Papieren, die sie mittheilten, Abschrift genommen. Dem herrn von hindelden bot er eine Abschrift des vom Feldmarschall Grafen von Dohna über ihn erstatteten Berichts für 100 Thaler an; hindelden kauste sie und brachte sie zum Könige, ihm zu zeigen, wie schlecht der König und wie gut er selbst bedient sei, denn er habe hier eine Schrift, die er nicht sollte zu sehen besommen. Haussuchung bei Techen, wo man gar nichts fand. Aber man entdeckte, daß er Papiere bei dem Direktor der Oberrechensammer Geh. Rath Seisser — einst unter Rochow berühmtes Polizeihaupt

— niedergelegt, der bei angefündigter Saussuchung fie auslieferte, man fand Abschriften aller geheimsten, vertraulichsten Mittheilungen aus St. Betersburg, Angaben der Truppenstärke, der Absichten zc. Alles dies sei in die Sande des französischen Gesandten gegangen! —

Seiffert ift fehr vertraut mit Gerlach und Niebuhr, um diese zu schonen hat hindelden seinen Namen dem Rönige noch nicht genannt. Der Rönig weiß nicht, bei wem bie

Baviere gefunden worden!

Bei vielen Personen besteht noch die Bermuthung, das Ganze gehe doch von hinckelden aus, er habe wissen wollen, was Gerlach und Niebuhr wissen und treiben, die Bestechung, welche Techen ausgeübt, sei diesem vielleicht unbewußt, eine höhere gewesen. —

#### Donnerstag, ben 22. November 1855.

Es ift nun unzweiselhaft, daß ein neues Wahlgeset, auf ständische Gliederung gegründet, für das haus der Abgeordeneten beabsichtigt wird. Der König besteht mit Heftigkeit auf dieser seiner alten Borstellung, und die Minister, denen die Sache sonst gleichgültig ist, müssen alles ausbieten, sie durchzusehen. Darum waren ihnen die letzen Wahlen so wichtig, daß sie sede Scham bei Seite septen, um willfährige Stimmen zu gewinnen. Ob der König übrigens bei der Sache seine Rechnung sinden wird, ist sehr die Frage! Bei den Provinzialständen und bei dem Bereinigten Landtage fand er sie nicht. Macht Schabbes von eurer ganzen Versassung! Wie sie in Wirklichkeit ist, kann sie uns nichts helsen; es ist lauter Lug und Trug, nichtswürdiger Schein und gemeine Tücke das binter.

Der König hat in ber erften Aufwallung über ben Des pefchenverrath die herren Niebuhr und von Gerlach wegen

ihrer Nachlässigseit schrecklich herunter gemacht, und Niebuhr hat sogar eine Ohrfeige bavon getragen. Der König ist sein Pathe, die Sache gehört also in bas Fach ber väterlichen Büchtigungen.

Bei dem ehemaligen Polizeispürhund Techen hat man doch ein paar Briefstücke von Niebuhr an Gerlach im Paletot einsgenäht gefunden. Der König, sagt man, weiß von der Sache grade so viel als er davon wissen will; gewisse Berssonen will er nicht bloßgestellt sehen, nicht bestraßen müssen; es wird also wohl alles unterdrückt werden. Die Mangelshaftigkeit der Straßgesete kommt sehr erwünscht. Den beiden Bedienten hat man schon angetragen, mit einem Stücke Geld nach Amerika auszuwandern. Zeder besam monatlich 10 Thaler, bei außerordentlich wichtigen Sachen auch noch besondre Bersgütung. Es war ein ordentliches Bureau eingerichtet, sedersman konnte hier Mittheilungen kaufen, auch nach England ging vieles. —

## Freitag, ben 23. November 1855.

Der Prof. Hengstenberg und seine Frau der Berläumdung vor Gericht angeklagt. Sie hatten in vertraulichem Tischsgespräch einen Regimentsarzt in Stettin beschuldigt, von der Gräfin von Lehndorf eine Bestechung angenommen und dasür einen militairpslichtigen Hosmeister für dienstuntauglich erklärt zu haben. Die Sache ist untersucht und der Arzt unschuldig erfunden worden. Der General von Grabow in Stettin hat daher sene Klage erhoben. Hengstenberg's sind außer sich über diese Wendung, und bieten alles auf, der öffentlichen Bershandlung zu entgehen. Der Justizminister Simons sagt: "Die Pfassen und Frömmler lausen mir das Haus fast ein, und bitten mich das Aergerniß abzuwenden! Aber den König wird's amüsiren, seinen lieben Hengstenberg gelinde

beftraft zu feben." Gin ichoner Beweggrund für einen Juftigminifter! Sorgt für das Amufement des Könige! —

Die Geheimrathin Steffens weiß ganz gewiß, daß der König den General Adolph von Willisen längst wieder hieher in seine Nähe ziehen will, der General Leopold von Gerlach aber stets Mittel findet es zu verhindern. "Der Molch!" sagt sie. Er soll übrigens jest die Ohren sehr hängen lassen. Seine Sorglosigkeit soll wirklich übergroß gewesen sein, er wollte seinen Diener zuerst ganz verdachtsrei halten.

#### Sonnabend, ben 24. Rovember 1855.

Befuch vom General Adolph von Willisen. Erzählungen von Paris; der Marschall Baillant ein grober Bauerkerl. Bemerkungen über hiesige Dinge.

Abentheuerliche Gerüchte über den Depeschenverrath. Der Ursprung der Bestechung soll von hindelden ausgehen, dessen Werkleute ihn aber betrogen haben, nicht nur ihm ihre Beute auslieferten, sondern sie auch anderweitig verhandelten; ob die Depeschen wirklich an französische und englische Beaustragte gekommen seien, wird noch bezweiselt. Auch hört man: "Der König ist selber schuld, wenn er so schändlich hintergangen wird, warum duldet, warum besiehlt er solche Betreibungen überhaupt? warum straft er nicht alle Winkelzüge und Kniffe?" Ferner: "Solche Wirthschaft ist eine wahre Staatsfäulniß, da muß alles verderben! Die Türkei ist hier in ihrer schlechstesten Gestalt wiedererstanden."—

Frage, ob ein Minister, ein General, wenn die Polizei Haussuchung bei ihm halt, sich dem unterwerfen muß? Unsbedingt mit Ja beantwortet. Ein gerichtlicher Befehl ware gesetzlich ersordert, aber wird von der Polizei schon längst nicht mehr eingeholt, auch nicht nachträglich. Die Polizeibeamten brauchen nicht zu sagen, auf wessen Befehl sie kommen und

handeln; wer fich als Beauftragter der Polizei meldet, dem muß geglaubt werden, daß er es fei, dem muß gehorcht werden! —

Sonntag , ben 25. Dovember 1855.

Der Bundestag hat die Beschwerde des hannöverschen Schapfollegiums wegen Berfassungsbruches als unbegründet zurückgewiesen. Ganz des Bundestags würdig! Wie könnten auch die Regierungen in Sannover das verurtheilen, was sie alle bei sich zu Sause selbst verübt haben! Die Deutschen lernen allmählig, aber sicher, endlich erkennen, woran sie sind. —

Unfre Regierung hat entschieden die Absicht, sobald es geht — und es geht jest ohne Zweifel — die Legislatur : Periode von 3 Jahren auf 6 zu erhöhen und die Landesvertretung nur alle 2 Jahre stattsinden zu lassen. Kann sie mit Wahrsheit versichern, daß es dabei sein Bewenden haben soll? Keines wegs! Wie soll man Herz und Sinn haben für dies unbeständige lügenhafte Zeug? Es geht ein Gefühl der Unsichersheit, der Unredlichseit und Verderbniß durch die Leute, das noch einst der Regierung und dem Staate bittre Früchte bringen wird.

Der hiefigen deutsch = katholischen Gemeinde ift auch dieses Jahr von der Polizei nicht erlaubt worden, eine Beihnachts-ausstellung für ihre Armenkinder zu veranstalten. Sie zeigt dies in den Zeitungen an, und bezeichnet den Ausweg, den sie für ihren Zweck einzuschlagen genöthigt wird. —

Montag, ben 26. November 1855.

Unter ben Linden den Geheimrath Dr. Schönlein gefprochen. Er war in Barfchau beim Fürsten Bastewitsch, ber hoffnungelos frank liegt, mit deffen Ableben, meint man, durfte die Ruhe in Polen zu Ende fein. Die Polen find ihm zugethan. Es find in Polen nur wenige ruffifche Truppen. -

Unter ben bei Seiffert gefundenen Techen'schen Papieren besinden sich Abschriften von vertraulichen Briefen aus St. Petersburg, eines polizeitichen Spähberichts vom Polizeitirector Lindenberg in Minden über alles was der Prinz von Preußen in Bestphalen gesagt und gethan, einer Denkschrift des Grafen von Münster in St. Petersburg über die russischen Kräfte und Plane, ferner eine Sammlung von mündlichen Aeußerungen des Königs über die politische Lage der Dinge, — entweder Gerlach oder Riebuhr muß diese Plumenlese gemacht haben. Das Merwürdigste und Bitterste bei der Sache ist, daß, viel mehr als der englische und französische Gesandte, die russische und sogar auch die türkische Gesandtschaft aus dem Bestechungsbureau Nachrichten gezogen haben!

## Dienstag, ben 27. November 1855.

Der Professor Sepfe ift gestern gestorben, fanft eingeschlafen. Er frankelte feit zwanzig Jahren, nur die zarte Pflege seiner klugen Frau Julchen geb. Saaling erhielt ihn fo lange. —

Der Arzt Dr. Hall in Brighton erklärt in der medizinischen Zeitschrift the lancet, daß Hugo Franck nicht natürlichen Todes gestorben, sondern gewaltsam erdrosselt worden, wie deutliche Zeichen dargethan. Mehrere Personen, darunter Dr. Franck's Bruder aus Paris, hätten nach genauer Besichstigung der Leiche nicht gewünscht, daß eine weitere Unterssuchung stattsände. Damit ist viel gesagt! —

Mittwoch, ben 28. November 1855.

Man fagt, der Beh. Rath Seiffert fei zwar arg bloßgestellt in der Sache des Depefchenverrathe, aber es werde ihm

nichts geschehen; er wisse aus früherer Zeit so viel Perfonliches, dem Könige, dem Sof und Staate Wichtiges, daß man ihn schonen muffe. Ueberdies rühmt man seine Klugheit und Gewandtheit, seine Liebenswürdigkeit, — er werde sich schon zu helfen wissen! —

Die Kreuszeitungsparthei verfündet, daß sie eine frische und schöpferische Politik betreiben werde, und mahnt ihre Mitglieder zum Zusammenhalten, zur Thätigkeit, man musse die Regierung unterstüßen ze., natürlich die Regierung, die der Parthei zu Willen ist, sonst — werden die Junker ihr entgegentreten, wie sie schon immer gethan. Des Königs meinen sie ganz sicher zu sein, so gut haben sie ihn gewonnen und umsponnen. Im Grunde haßt er die Parthei, sie hat ihm aber einzureden gewußt, ohne sie sei er verloren! Der Präsident von Gerlach versicherte neulich, der König sei der leichtgläubigste Mensch im ganzen Lande, grade deßhalb musse man wachen, daß er nicht auf Leute höre, die nicht von der rechten Art wären.

# Donnerstag, ben 29. November 1855.

Der "Landtag" wurde heute auf dem Schloß durch eine Rede des Königs eröffnet; sie lautet ziemlich maßvoll, ohne Effektstellen, die man dem Könige glücklich ausgeredet und abgestritten haben soll. Es siel sehr auf, daß der König sich anstrengte stark und lebhaft zu erscheinen, während er doch weder die körperliche noch die geistige Mattigkeit zu verbergen im Stande war. Als der König neulich in der Singakademie erschien, glaubte man gar er ließe sich führen, es war aber nicht der Fall, er schlich nur mühselig einher. — -

In der Rede des Königs ift nichts von Aenderung des Bahlgesetzes, nichts von ständischer Gliederung, noch sonst Befürchtetes. Aber man traut nicht, man glaubt an Ber-

jagtheit, an Arglist, an Ueberaschung, nur nicht an Aufrichtigfeit. — (Man rechnet barauf, bag in dem Sause der Abgeordneten der Antrag gemacht werde, so daß die Regierung nur
einzustimmen braucht.)

Die Russen fürchten, daß die Westmächte jum Frühjahr ihre große Heeresmacht nach dem Rorden wersen; mit ihren Schraubenschiffen können sie binnen vier Wochen hundertstausend Mann aus dem schwarzen nach dem baltischen Meere schaffen, das russische Heer braucht mehr als vier Monate um dahin zu folgen. Die Ostseeprovinzen und Finnland sind nur schwach besetzt. In Polen stehen nur 6000 Mann, in Warsschau und Modlin. Die ganze Bevölserung ist unsicher.

### Freitag, ben 30. November 1855.

Der König hat gestern die fünf oder sechs Mediatisirten, die zum "Landtag" endlich erschienen waren, besonders auszgezeichnet, sie in einem besondern Kabinet empfangen und sich huldreich mit ihnen unterhalten, während die andern "Herren" — warteten! Das haben ihm diese andern "Herren" sehr übel genommen und man hörte ihre Unzufriedenheit sich laut aussprechen. — Der Fürst von Fürstenberg war auch gesommen, aber da er auch und mehr zum badischen Landtag gehört, will er heute schon wieder abreisen. Die Mediatisirten gelten alle für schlechte Preußen, und die preußischen Beamten sind alle gegen sie gestimmt. Die Borliebe des Königs für sie wird allgemein getadelt. —

Sonnabend, ben 1. Dezember 1855.

Brief und Sendung aus London von herrn G. S. Lewes, seine zwei Bande The life and works of Goethe. Gruge von Mig Evans. Er schreibt, ich wurde wohl manchem seiner

Urtheile nicht beistimmen. Freilich nicht! Doch ist bas Buch eine erfreuliche Erscheinung, und Fleiß und Sorgfalt barin find lobenswerth! —

Direktor Dr. Krech ift endlich als Direktor ber neuen höhern Schule in der Friedrich Wilhelmsstadt von der Regierung bestätigt worden. Es war durchaus nichts gegen ihn einzuwenden.

In einem englischen Blatte, schreibt Lewes, fordert ein wüthender Artifel die Bernichtung "of the accursed dynasty of Hohenlinden!" anstatt Hohenzollern, spaßhaft genug!

Sonntag, ben 2. Dezember 1855.

Die Bolfszeitung macht aufmerksam darauf, daß wir wieder bevorrechtete Rlaffen haben, daß es aber nichts bedeute, mas ein Stand im Staate sei und gelte, sondern man darnach ju fragen habe, was er bem Staate sei, dem Allgemeinen nute? —

herr Schlivian wegen Beleidigung bes Schauspielers bendriche ju ber gelinden Strafe von 30 Thalern verurtheilt.

Das Preußische Wochenblatt und die Bolkszeitung, angeflagt wegen Beleidigung des deutschen Bundestages, wurden freigesprochen; ihr Bertheidiger Rechtsanwalt Lewald machte unter andern geltend, daß preußische Ministerialblätter noch vor wenig Jahren den Bundestag gar nicht anerkannt, sondern den Klub in der Eschenheimer Gasse genannt hätten.

"Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthumern und Runftwerken für Kunft- und Alterthumefreunde dargestellt von Dr. J. Overbeck, Prof. in Leipzig. Mit Kupfern und dreihundert Holzschnitten. Leipzig, 1855." gr. 8.

"Gefchichte der Architeftur von Wilhelm Lubfe. Mit 174 Solafdnitten. Leivzig, 1855. " gr. 8. —

3mei fehr beachtenswerthe lehrreich - ergöpliche Bucher.

herr Prof. hoffmann von Fallersleben, abgefest von seinem preußischen Lehramt, aber mit fleiner preußischer Bension in Weimar lebend, hat vom Könige der Riederlande einen Orden erhalten, wegen der horae belgicae. Der König hier soll sich sehr verwundert haben, daß ein in seiner Ungnade Lebender einen Orden befommt. Aber das Beispiel wirft gut, erinnert daran, daß man Berdienste haben fann, auch bei abweichender politischer Denkweise.

### Montag, ben 3. Dezember 1855.

Gegen ben mit großer Stimmenmehrheit zum Bürgermeister von Halle erwählten Regierungörath von Boß in Merseburg ist eine Borstellung von einigen vierzig Unterschriften hier eingegangen, um bessen Bestätigung zu verhinbern. Un der Spite stehen Leo, Pernice, Witte das Wunderfind. Ob diese Klique siegen wird? Man glaubt es; obschon ber Ministerpräsident von Manteuffel sich für herrn von Boß erklärt hat, dem übrigens nichts vorzuwersen ist, als daß er ein gemäßigter, gesehlicher Mann ist. —

Schwerin, Kuhne, Bengel 2c. protestiren in der zweiten Kammer gegen das Wort "Candtag", die Mehrheit aber genehmigt dessen Beibehaltung. Der Minister von Westphalen vertheidigt sich sehr jämmerlich in Betress der von ihm veranslaßten oder gebilligten Bahlumtriebe. — Die ganze Wirthschaft ist um darauf zu speien! Der Präsident von Gerlach spielt wieder die alte freche Handwurstrolle. —

In den Times wird die Rede bes Königs bei der hiefigen Landtagseröffnung scharf mitgenommen. Der König, heißt es, bilde fich wohl ein, er zeige fich als ein ruhender doch jum Sprunge bereiter Löwe oder gar Tiger, — aber er liege nur

ba wie eine friechende Schildfrote, die aus Angst alle Glieder unter ihre Schale gezogen hat. —

#### Dienstag, ben 4. Dezember 1855.

Besuch vom General Adolph von Willisen. Erzählungen von Paris, von Thiers, der vergnügt in seinen Arbeiten lebt, aber doch zugleich mit Louis Bonaparte geheimen Zusammenshang hat, er wird besragt, beschickt, giebt manchen Nath, empfängt manche Weisung. Ganz hingeben und völlig unterwersen will niemand sich dem neuen Machthaber, man ehrt die Macht, und wundert sich, daß sie in diesen händen ist. Ueber das Aergernis der geheimen Späherei hier, — "eine nie zu tilgende Schande, ein fressendes Krebsübel, das den Staat im Kern verdirbt". Alles ist unsicher, trügerisch, arglistig geworden, niemand traut mehr dem andern. Geheime Polizei, die sich selber auffrist, das schlimmste Unheil, eine Saat des Bersberbens!

Die Ultra's treten nun ganz offen mit ihrer Absicht hervor, ihr jesiges Uebergewicht im Abgeordneten-Hause zu einer
gründlichen Revision der Berfassung zu benuten, und nicht nur
ständische Gliederung, sondern in allen Beziehungen aristokratische Bevorrechtungen einzuführen. Hierin ist die Kreuzzeitungsparthei mit dem König und mit den Ministern einig. Eine Beruneinigung könnte nur stattsinden, wenn die Gerlach's
und ihre Spießgesellen allzu übermüthig würden, und nicht
durch die Minister ihre Sache ausführen lassen, sondern selbst
Minister sein wollten. Benn sie klug sind, so gehen sie für
jest noch nicht zu weit, und bescheiden sich; die nächste Zeit
gehört ihnen noch, das ist nicht zu bezweiseln! Aber weiterhin,
und wenn die Stöße kommen, dann sei Gott ihnen gnädig!
Die Mehrheit des Bolkes kümmert sich wenig um die nächsten
Einrichtungen, sie rechnet auf die Zukunst. "Die Schritte unserer Feinde jest aufzuhalten, mare ebenso vergebens, als es vergebens fein wird, fie fünftig zu behaupten." -

Niebuhr soll feine Ohrfeige vom Könige bekommen haben, aber einen heftigen Stoß vor die Stirn. Der König hatte gemerkt, daß Niebuhr an der Thur draußen horchte, stieß diese heftig auf, und traf ihn mit der Thur gegen den gebudten Ropf. Mit Niebuhr's Augen soll es schon besser gehen; er wird auf Urlaub nach Italien reisen.

Riebuhr foll vom Ronige geschrieben haben: "Der Dicke ift auf gutem Bege," worüber der Ronig, der es ju lesen befam, "fuchewild" geworben fein soll. —

#### Mittwoch, ben 5. Dezember 1855.

"Aus dem Exil. Bon Ludwig Simon. Gießen, 1855."
2 Bde. Der ächte Geist des Jahres 1848, geschichtliche Ansgaben aus derselben Zeit. Sehr lesenswerth, gedankenweckend. Die sämmtlichen Demokraten, welche die Reaktion erschießen ließ— einige dreißig, meist durch preußische Kriegsgerichte—, starben ihrer Sache getreu und ihrer Gesinnung würdig, Jünglinge, Männer, Greise, alle voll Muth und Fassung. Die Franksurter Linke war bereit sich der Berliner anzuschliessen, unterzuordnen. Uhland's Lob, Walded's, Temme's, Ihstein's.

Wie vieles weiß man, was man nicht sagen kann; genau und sicher weiß man es, und hat doch nicht Worte dafür, weil jedes zu viel oder zu wenig sagt. Nach diesem innern Wissen aber, nicht nach den Worten und Ausdrücken, die wir gebrauchen, richten wir uns im handeln. Selbst in unsern Bezie-hungen zur Gottheit fehlt uns oft jeder Ausdruck, und kann hier am leichtesten entbehrt werden, die Formeln taugen hier am wenigsten.

Der Generalpolizeidirektor von hindelden hatte längst Minister des Innern werden können, die Stelle war ihm schon angeboten. Man sagt aber, sein Chrgeiz gehe dahin, gleich Ministerpräsident zu werden. Bis dahin lasse er gern den herrn von Westphalen Minister bleiben, der ohnehin alles thue, was hindelden wolle, dieser vereinige daher die besondre Ministermacht mit der seiner Polizei, und sei schon eine Art Großvezier. In den Depeschenverrath soll er auch tief verwickelt, die erste Bestechung von ihm, das beißt durch seine Wertzeuge ausgegangen sein. Doch diese Sache wird absüchtlich im Dunkel gehalten, auch vom Könige, der sich vielsach bloßgestellt fände, wenn man streng versühre, namentlich durch die gegen seine Brüder angeordneten Spähereien.

### Donnerstag, ben 6. Dezember 1855.

Richt nur bag wir graue Saare befommen, und Rungeln und bergleichen, macht une alt, fondern auch, daß wir die Undern fo merben feben, am meiften aber, daß andre Gitten, andre Unfichten, andre Sprache und andre Borte berrichen; am eingreifenbiten und niederschlagenbiten ift bas Beralten im geiftigen Bebiet, ein Lied und eine Melodie, bei benen wir gefühlt, wird nur noch belächelt, ein Lieblingeschriftsteller, ben wir verehrt, mit bem wir uns berangelebt haben, verachtet, ein und lieb gewordenes Gemählbe in die Rumpelfammer geworfen. Unfre Beit ift bierin befondere fchnell und bart, man fpricht von Goethe's beften Sachen wie von Beraltetem, ja ichon von Beethoven gebraucht man folden Ausbrud! Gie wollen alles neu baben, und wenn es auch nur Klitter ware! Aber fie bewirfen boch nur, daß das Mechte und Babre fich ausscheibe ju Ruhm und Ehre; fie verbrangen es vom Martt, aus dem Bewühl, damit es feine Stelle im Beiligthum einnehme, wo es fur alle Beiten bewahrt und verehrt wird.

Goethe ift wie Shakespeare, wie Boltaire und Rouffeau, wie Sophofles und homer, unfterblich! -

Die Berbandlungen ber "Säufer" fonnen nur Unwillen und Efel erregen. Die Mehrheit ift gang bei ben Ultra's. Richt Graf von Schwerin ift Brafibent bee Saufes ber Mbgeordneten, fondern Graf von Gulenburg. Damit ift alles gefagt. Die Regierung bat Bolfevertreter wie fie fie nur wünschen mag, bas beißt: feine! Bir wollen feben, mas fie mit ihnen treiben wird. Wenn man gefälichte Bertretung, ftatt ber mabren Meinung bes Bolfes eine gemachte bat, fo gebt man auf gefahrvollem Bege. Die mabre Meinung macht fich außerhalb bes Rreifes, in bem fie ibre Stätte baben follte, geltenb. Satten bie Beffimiften nicht recht, Die fich ber Babl Gie feben lächelnd zu, wie bie Regierung fich enthielten? mit ihrem " Landtag" abqualt, ber nichte ift, und ben fie boch behandeln muß, ale mare er mas. Gie marten auf neue Rrifen, neue Schläge, und bie werben erfolgen, frub ober fpat, bas weiß man nicht; aber die Freiheit bat alle Beit, Die fann warten, beffer und fichrer als die Reaftion, die immer eilen muß, weil ibre Beit abläuft.

Wenn man sieht, wie die Heroen der Menschheit von Zeitzgenossen und Nachwelt verarbeitet, mißhandelt, entstellt, oder vergessen werden, was soll man noch auf geschichtlichen Ruhm und Ehre geben? Wie wird über Goethe geurtheilt, über Friedrich den Großen, über Boltaire und Rousseau? Jeder Lump hält sich berechtigt über sie abzusprechen, wirft sie dahin und dorthin nach Belieben, meistert und hudelt! Das Beste, das einzig Tröstliche hiebei ist, daß sie doch die ursprüngliche Gestalt nicht zerstören können, daß sie unter den Augen jedes freien und edlen Beschauers sich augenblicklich wieder herstellt. Und zulett? Zulett werden Alle, wenn nicht vergessen, zur bloßen Sage, die nicht einmal den Namen sicher sesthält!

Freitag, ben 7. Dezember 1855.

3d befomme ben zwölften Band von Thiere. Abolub von Willisen bat mir die Borrede gerühmt; ich finde fie ichwerfällig, langweilig, obne Burbe, ohne Scharfe, voller Absichtlichkeit, Die boch ihres Biele verfehlt, fury bas Gegentheil von allem, mas fie nach bes Berfaffere Billen fein follte. Sein Grörtern ber Geschichtschreibung wiederholt nur allbefannte Babrbeiten mit bem Unfpruch neue zu fein; er trumpft einige Rebenbubler ab, und ftellt fich felbit ale benjenigen bin, ber bas Babre und Richtige leiftet; er will babei fich mit bem alten wie mit bem neuen Napoleon möglichst gut abfinden, julest aber noch ber vortrefflichste Frangose fein "qui se console de n'être rien dans son pays, en voyant ce pays être dans le monde tout ce qu'il doit être." Diese grobe Schmeichelei noch fur ben Gewalthaber, ber ibn aus bem Lande gejagt! Ale ob bas Erfte mas Franfreich in ber Welt ju fein bat, nicht fein mußte ein freies Bolt, ein freier Staat! Als ob Siege unter einem Eprannen bafur ein Erfas maren! Thiere bat fich burch biefe allerdinge merfwurdige Borrebe felber gezeichnet, aber wider feinen Willen haflich, wie er es wirflich ift. -

In der englischen Fremdenlegion zu Shorecliffe ist ein Sergeant Göttsch, in welchem die andern Sergeanten den Handlungsdiener Ohm, den Schurken aus dem Walded'schen Prozeß, den Freund Goedsche's entdedt haben wollen, und sich deshalb weigern mit ihm zu dienen. Der ehmalige Konstablerwachtmeister Kaiser, der ebenfalls in der Fremdenslegion als Feldwebel dient, bezeugt zwar, jener Göttsch sei nicht Ohm, aber man glaubt ihm nicht, und schon erheben sich Stimmen, daß man auch mit ihm nicht dienen könne! Kaiser war auch eines der rohesten, nichtswürdigsten Wertzeuge der verruchtesten Reaktion, und wurde zur Belohnung für seine Dienste dann fortgejagt!

Sonntag, ben 9. Dezember 1855.

Die Zeitungen melben das am 7. erfolgte Ableben des herrn Anselm von Rothschild zu Frankfurt am Main, im 84. Lebensjahre. Er war das eigentliche haupt und der wahre Gründer des großen hauses. Ich habe ihn gut gefannt; er war gutmüthig, in Geschäften scharfsichtig und rasch, aber sonst ohne Auszeichnung. Man erzählt viele Dummheiten von ihm. — Außer seinem Antheil an dem ungeheuren Bermögen des hauses soll er als Privatvermögen an 30 Millionen Gulden binterlassen.

In Medlenburg - Schwerin zwischen den burgerlichen Rittergutobefigern und den adlichen ift großer Zwist ausgebrochen. —

In Baiern und Sachsen ist man etwas verlegen und beschämt über die Zumuthung, die von Louis Bonaparte durch die französischen Blätter ausgesprochen wird, daß jene Länder in Deutschland ein entscheidendes Wort über Krieg und Frieden sagen sollen. Sie werden in unsern Blättern deßhalb arg verhöhnt.

"Denkwürdigkeiten bes Kaiferl. ruffischen Generals von der Infanterie Karl Friedrich Grafen von Toll. Bon Theodor von Bernhardi. Erster Band. Leipzig, 1856." 8.

"Transfaukasia. Reiseerinnerungen und gesammelte Rotizen von August Freiherrn von Harthausen. Leipzig, 1856." 8.

Theodor von Bernhardi ist der Sohn des hier 1820 versstorbenen Brof. A. F. Bernhardi, folgte der Mutter als diese einen herrn von Knorring heirathete und nahm dessen Namen an, den er aber nachher, auf Anforderung der Familie Knorring, wieder ablegen mußte. Er hatte inzwischen ein Fräulein von Krusenstern geheirathet, und erhielt aus Rüsicht hierauf unter seinem Ramen Bernhardi das Adelsprädisat.

Montag, ben 10. Dezember 1855.

Das fragliche heft der Zeitschrift The lancet ist angefommen, es liefert schreckliche Angaben des Dr. hall nebst Abbildungen, die gewaltsame Erdrosselung hugo Franct's unterliegt keinem Zweifel! Man kann nur Wahnsinn im Bater voraussehen, aber selbst der Wahnsinn bleibt hier ein gräßliches Räthsel. Der Eindruck dieser Angaben und Abbildungen ist überwältigend!

### Dienstag, ben 11. Dezember 1855.

In Kurheffen ist der Präsident des dortigen Treubundes, ein vornehmer Staatsbeamter mit hohen Titeln und Orden, als Berbrecher in Untersuchungshaft. Er hat Bormundschaftsgelder veruntreut. Was kostet die Heuchler der Schein guter Gesinnung? —

Man hat hier herausgebracht, daß Louis Bonaparte, als er versicherte aus zuverlässigen Nachrichten zu wissen, Sebastopol werde bald fallen, dabei die Denkschrift des Grasen von Münster im Sinn gehabt habe, die durch den Potsdamer Depeschenverrath in seine hände gekommen war. Der Gras von Münster hatte geschrieben, die Lage Sebastopols sei verzweiselt, man werde es ehstens verlassen, auch der Malakossthurm sei unhaltbar. In St. Petersburg nimmt man dem Grasen seine Berichte sehr übel, er kann dort nicht bleiben und kommt einstweisen auf Urlaub zurück. Seitdem schimpft seine Mutter hier gewaltig auf die Russen!

herr von hinckelden hat längst gemerkt, daß der Graf von Wartensleben nicht sein Mann ist, das Recht nicht aus Gefälligkeit beugt. Man versichert, er lasse ihn heimlich beobachten. herr von hinckelden legt dem Könige Kabinetsbesehle vor, und läßt sie ihn unterzeichnen, ohne Zuthun oder Wissen eines Ministers. Mit den Angaben, die dem Könige gemacht

werden, foll es gar nicht immer richtig sein, oft seien die Thatsachen entstellt, bisweilen aber auch völlig unwahr, so behauptet ein angesehener Hofbeamter, der dies als ein schreiendes Uebel bitter beklagt.

Ein hoher Staatsbeamter, befragt wegen der Gesetlichkeit einer besprochenen Maßregel, antwortete mit Bitterkeit: "Bir haben ja gar feine Gesete, auf deren Befolgung zu rechnen wäre! In den Provinzen noch allenfalls gelten sie, in der Hauptstadt gilt nur die Polizeiwillfür." (Der Feldmarschall und Oberstkämmerer Graf von Dohna soll das gesagt haben?) —

#### Mittwoch, ben 12. Dezember 1855.

Dr. Behse, so melden die Zeitungen, ist vorgestern auf Untrag des Staatsanwalts verhaftet und seine Papiere beschlagen worden, wegen Berläumdung fürstlicher Personen in seinem Buche über Mecklenburg, das zu gleicher Zeit versboten und weggenommen worden. Ich hatte ihn genug gewarnt, ihn zur Borsicht ermahnt, ihm vorgestellt, daß man bier die mecklenburgische Sache wie eigne ansehe!

Dr. Behse fam vorgestern um 11 Uhr mit seiner Tochter nach Hause, gleich unten empfing ihn ein Konstabler, hieß ihn mit hinausgehen und späterhin ihm zur Haft folgen; oben saßen noch drei Konstabler, sie hatten seit 8 Uhr auf ihn gewartet. Alle seine Papiere, auch die der Tochter, wurden durchsucht, jedes Zettelchen. Man hieß ihn schweigen, er habe jest nichts zu reden, sondern nur zu warten. Um andern Tage schrieb er aus der Stadtvogtei einen Zettel an seine Tochter, es werde wohl nicht lange dauern, sie könne ihn besuchen ze.

— Herr von Burgsdorf äußerte sich sehr empört über Behse's Berhaftung, auch herr Geh. Legationsrath Abesen.

Bettina von Arnim ift feit bem Donnerstag bier, aber noch ziemlich fchwach und auch nicht mehr fo geiftesrasch wie

fonft. Ich habe fie noch nicht gefeben. Lift will fie nicht auffuchen, er grollt ihr wegen ihrer Umtriebe in Weimar gegen ihn. —

Der Oberfirchenrath hat sich veranlaßt gesehen, ben Eifer ber, zusammengetretenen Prediger, die den Landesgesehen zuwider keinen geschiedenen Chegatten zu neuer Heirath zulassen wollen, in etwas zu mäßigen, und sie auf die künftige Geschgebung, einstweilen aber auf die Landesgesehe zu verweisen. Schwach und armselig! —

### Donnerstag, ben 13. Dezember 1855.

Unerwartet fam Frau Betting von Urnim und ibre Tochter Fraulein Gifela. Freundliche Begrugung. Betting bat ein gang verandertes Aussehen, fie ift nicht mehr die frühere, fondern wie ein ausgebranntes Licht. Gie ergablt von ihrer überftanbenen Krantheit, und darin ift fie wieder gang die Alte, daß fie berfichert - ber 2Babrbeit gang entgegen - fie babe gwar einen allöopathischen Argt gehabt, aber ber babe fie bomoopa= tifch bebandeln muffen, ibr nur verordnen burfen, mas fie angegeben babe! 3m Grunde fei fie auch gar nicht frant gemefen, und fie babe immer gefragt, wesbalb man fie bafur balte, fie babe fich dabei wohl fcwach aber fonft gang wohl gefühlt! In ihrer alten Urt mar auch, daß fie von mir Papiere jurudverlangte, Die fie mir nie gegeben, ben Briefwechsel Urnim's und Brentano's, ben fie nie bei mir jurudgelaffen batte, ich zeigte ibr ben ftarten Stof von Bapieren, die von ihr bei mir liegen, führte ihr aber zu Gemuth, daß fie jenen Briefwechfel mir gwar gezeigt aber ftete wieder mitgenommen, weil fie ibn bearbeiten wollte. Gie fagte nichte, fab mich aber mit bem migtrauischen Blid an, ben ich an ibr fenne. Gifela beruhigte fie, Das Bafet werde fich wohl irgendwo ju Saufe finden, fie werde es nur ju gut verwahrt Barnhagen von Enfe, Tagebücher. XII.

haben. Gie gingen bald wieder. Mir blieb ber Gindrud ganglichen Berfalls! -

Der Prinz von Preußen begünstigt das "Preußische Bochenblatt", das wird als Grund angesehen, daß man dasselbe so oft wegnimmt und anschuldigt Man behauptet, herr von hindelden folge hierin sehr ungern und nicht ohne Besorgniß sehr bestimmten höheren Besehlen. — Dabei soll herr von Bethmann-Hollweg, das haupt der Parthei jenes Blattes, fortwährend beim Könige gut angeschrieben sein, und die Kreuzzeitungsparthei stets in Angst sein, jener könne bei Geslegenheit plöhlich Minister werden. —

### Freitag, ben 14. Dezember 1855.

Radmittage Botichaft von Bettinen von Arnim an Qubmilla, fie besteht darauf, ich muffe bas Baket mit dem Briefwechsel Urnim's und Brentano's baben, Ludmilla foll es beraussuchen! Gleich wieder eine verdrebte Beschichte und alberne Quangelei! 3ch fertigte die Fris - die befannte Newefow - etwas fcharf ab, aber bie war gleich einverstanden, daß Bettina nie miffe, wo ihre Gachen feien, daß bei ihr alles in der größten Unordnung fei, und fie bann gerade am unrechten Ort fuche. Rach meiner geftrigen Erflarung nochmale mit derfelben Anforderung wiederzufommen, ift aber eine Impertineng, Die mich boch verdrießt. Gie ift frant und man muß fie schonen, das will ich auch gewiß. Aber fie muß auch nicht berausfordernd beläftigen; benn mas foll ich nun thun? ichaffen fann ich ibr bas Berlangte nun boch einmal nicht, fann nicht Briefe Urnim's und Brentano's bervorgaubern, noch bei ibr fuchen belfen. -

Sonnabenb, ben 15. Dezember 1855.

Frau Bettina von Arnim sendet ihre Newekow mit dem Auftrag an Ludmilla, sie möge ihr alle Pakete, die ich von ihr habe, zurückgeben, aber so, daß ich es nicht merke! Gradezu Unsinn! Wenn mir das geschehen könnte, so dürste sie ja nicht darauf rechnen, daß ich noch etwas von ihren Papieren hätte, sie könnten mir bei solcher Unausmerksamkeit längst abhanden gekommen sein. Die Newekow lacht selber über den Auftrag, die Leute nennten Bettinen mit Recht ein tolles Frauenzimmer, jest nun gar sei sie völlig verwirrt, man müsse ihr nur immer Recht geben, ihr was vormachen, sie spiele Komödie mit den Leuten, und die Leute müßten auch gegen sie Komödie spielen. Die gute Frau nimmt alles mit, was ich von Bettinen habe; ich empsehl' ihr besonders Achim von Arnim's Stammbuch.

Das Preußische Wochenblatt ist auch heute wieder weggenommen worden. Ich habe es aber noch gelesen. Es entshält fräftige Anfechtungen der Wahlen, besonders der des Kölnischen Advokaten Thesmar, der jest ein gewaltsam begünstigter Regierungsmann ist, im Jahr 1848 aber in einer öffentlichen Bekanntmachung — die das Wochenblatt mittheilt — dem Könige das Necht abspricht, Steuern zu erheben ohne Zustimmung der Nationalversammlung! Solche "Gesinnungsetreue" bat das Ministerium! —

Rede des Reftors Ringseis an der Munchener Universität; auch dort foll die Wiffenschaft umkehren, katholisch werden; — Ringseis bekennt wenigstens offen seine Meinung, bier ift Stabl ein Jesuit unter protestantischer Larve.

Beillose Antrage im Saufe der Abgeordneten. Sol' fie der I-!

Montag, ben 17. Dezember 1855.

Besuch von Frau von Bod (Schröder - Devrient), die von Hamburg wiedergesehrt ift. Schilderungen russischen Lebens und russischer Berhältnisse; gänzliche Ausartung des Beamten- wesens unter dem Kaiser Nikolai, Dummheit und Betrug waren die Hauptfrüchte seines dreißigjährigen Despotismus. Er haßte Geist und Kenntniß, und wußte sie nicht zu gebrau- chen. Seine schlechten Günstlinge, wie Kleinmichel, seine schwächlichen Nathgeber, wie Resselrode und Tschernischess, — seine unsittlichen Liebschaften mit verheiratheten Frauen, mit Berwandten. Erschöpfung der Menschen, der Geldmittel; überall mangelhafte Anstalten, unzureichende Maßregeln; die Flotte, ganz unnüt, versault in den Kriegshäfen, die sie sich nicht getraut zu verlassen.

Der Fattor aus der Trowipfch'ichen Druderei mit Urnim's ichen Aushangebogen. Er wußte nicht, daß Bettina hier ift.

Rothe Ablerorden erster und zweiter Klasse sind vom Könige an hohe türkische Staatsbeamte eben jest verliehen worden. Das nimmt sich bei der am hofe herrschenden Denksart seltsam genug aus. Der König selbst hat das größte Widerstreben dabei gefühlt, und dann einige Wise darüber gerissen. "Wise reißen" ist sein eigner Ausdruck, der die schlechte Beschaffenheit andeuten soll wie "Zoten reißen".—

Die Familie Gengstenberg ift von der Anklage der Berläumdung freigesprochen worden; der Landrath von Diest hat seine früheren Angaben in's Unbestimmte zurückgezogen, und das Gericht hierauf erklärt, es sei unerwiesen, daß eine bestimmte Aeußerung von einer bestimmten Person gemacht worden. Man sagt es nicht leise, sondern offen und laut, daß es bei dieser Sache nicht ganz richtig hergegangen sei. Gunst, Einflüsse, Abreden 2c.

Der König war in Neu-Strelig. Man fieht darin einen ungunftigen Umftand fur den Dr. Behfe. Die dort empfan-

genen Eindrude machen fich hier in höhern Rreifen vielfach geltend, und die Bolizeibehorde wird badurch gestachelt. -

Der Oberst Graf von Münster Meinhövel ift aus St. Betersburg nun wirklich hier eingetroffen. Seine Mutter geb. von der Marwis halt in ihrem Schimpfen gegen Rugland etwas inne, sie glaubt nämlich, die Sachen ließen sich so beislegen, daß ihr Sohn wieder dorthin zurudkehren könne. —

In Koblenz haben sich die Pfassen eine feierliche Extonmunifation gegen einen angesehenen Bürger erlaubt, der sich hatte scheiden lassen und seit zwölf Jahren in Civilehe gesetzlich getraut mit seiner zweiten Frau lebte. So lange hatten sie geschwiegen, jest erst erdreisten sie sich, rügten sein ehebrecherisches Leben, sprachen in der St. Castorfirche den Bann über ihn, löschten die Lichter, läuteten die Todtenglocke; niemand solle mit ihm und seiner Frau verkehren, niemand sie grüßen 2c. Aber die Leute bekamen grade jest die antheilvollsten Besuche, Abends eine Ehrenmusik 2c.

## Dienstag, ben 18. Dezember 1855.

Bum Mittagessen fand sich Bettina von Arnim ein; sie hat den vermißten Briefwechsel zwischen Arnim und Brentano nun gefunden, er lag bei ihr in einem Kasten. Sie schien etwas beschämt, und wollte uns begütigen, sprach von neuen Büchergeschenken an Ludmilla, freute sich, daß der erste Band von Arnim's Gedichten fertig gedruckt ist, will mir neue Aufsträge geben, bedarf meines Rathes wegen Anliegen bei Humboldt, beim Könige, hat noch ihre alten Sachen mit dem Mahler Ratti, mit den weimarischen Berusenen Schade und Hossmann, denkt an ihr Goethes Denkmal, an den Türken Achmed u. s. w. — Sie klagte daneben über ihre ausgestans dene Krankheit, sie sei lange bewußtlos gewesen, habe das Gedächtniß verloren, Berdrüffe — Moltke, List, Ratti —

hätten ihr eine Gallenfrankheit zugezogen. Alles im Wechfel von Ernst und Scherz, wie sonst. Aber ihre Augen sprühen nicht mehr Feuer wie ehmals, ihre Erzählungen brechen schneller ab. —

Nachmittags fam herr hermann Grimm. Er spricht sehr besorgt über Bettinen; — sie hat — zum erstenmale selbst — heute nach einem Arzte geschickt, und zwar zu Dr. Besemeyer, benn Dr. Bicking ist ihr nicht mehr homöopathisch genug, und sie hat sich mit ihm überworfen; sie klagt noch über Fühllosigsteit, Lähmung einzelner Theile, —

#### Mittwoch, ben 19. Dezember 1855.

Die Spener'sche Zeitung, welche seit furzem treffliche Artikel gegen die Kreuzzeitungsparthei liefert, bringt heute eine scharfe Beleuchtung der Berfassungsänderungen, welche von dieser Parthei beabsichtigt werden, wie sie selbst in ihrem Programm. Die Spener'sche Zeitung überslügelt heute darin die Rationalzeitung, welche benselben Gegenstand behandelt. Die Rationalzeitung kann das Wenigste dessen, was sie denkt, aussprechen, sie muß ihr Bestes verschweigen; die Zustände, in denen wir leben, lassen ihr keine Stätte mehr, sie darf nicht mehr da sein, und ist im Grunde nicht mehr da.

Hermann Grimm hat ein ächtes Talent, auf das wirkliche moderne Leben gerichtet, auf Gefellschafts und Gemüths justände unserer Tage, daher seine Novellen ihm am besten gelungen sind. Er muß das geben, was in ihm ist, in ihm von selbst wächst und gedeiht, nichts Fremdes suchen, in sich hinein ziehen. Er darf überhaupt nichts wollten; in seinem Arminius wollte er vaterländisch sein, das mochte an sich gelten, aber es kam nicht genug aus dem Innern; war aber gar das Wollen ein in sich verkehrtes, wie im Demetrius, wo

er das angebliche Geburtsrecht ber herricher bervorftellen wollte, fo fonnte der Digerfolg nicht zweifelhaft fein. -

Donnerstag , ben 20. Dezember 1855.

In Wien starb am 17. der oldenburgische und medlenburgische Minister-Resident Adolph von Philippsborn. Er war früher einer der Adjutanten Tettenborn's, und ein so tapferer als lustiger Kriegskamerad, voll freisinniger, revolutionairer Denkart, die er aber weltklug den Berhältnissen unterordnete, daher war er in Wien mit dem Metternich'schen Wesen, besonders aber mit den Russen eng verbunden. Der Fürst Gortschakoff hesuchte ihn täglich in seiner Krankheit. Sein Tod betrübt mich sehr.

Freitag, ben 21. Dezember 1855.

Nachrichten aus Wien. Die westmächtliche Parthei gewinnt augenblicklich wieder etwas die Oberhand über die russische, so lang es dauert! denn Berlaß ist auch in Wien auf nichts!

Neben dem schmachvollen Konkordat erscheint in Desterreich unvermuthet Gewerbefreiheit! Gin Spott auf jenes! Die Folgen find grade in Desterreich unberechenbar. —

Der Bertrag zwischen ben Westmächten und Schweben, zum Theil veröffentlicht, zum Theil noch geheim gehalten, macht Aufsehn und wird besprochen. Für Preußen nicht gleichgultig! —

Die Uebergabe von Kars an die Ruffen wird von den rufsischen Blättern, der Kreuszeitung 2c. mit großem Lärm ausgeschrieen. Der Gewinn ist im Grunde sehr unbedeutend. — Sonntag, ben 23. Dezember 1855.

Nachricht vom Ubleben ber Beheimrathin Steffens, fie ftarb um Mitternacht. -

Im Brandenburger Thor begegnen wir Bettinen von Arnim und Fräulein Armgard. Kurze Ansprache. Bettina leidend, gefnickt! —

Bei Klärchen Steffens fanden wir herrn Direktor Waagen nebst Frau und Tochter. Klärchen tief betrübt, aber auch gefaßt, ganz einfach und natürlich. Wir sahen die Leiche; sie hatte die schönen Formen und Züge früherer Zeit; ich sah nur das Gute, Tüchtige der eigenthümlichen Frau.

Die Geheimrathin Steffens, obgleich eifrige Bekennerin firchlichen Christenthums und bewußt ihres nahen Todes, hat boch keinen Geistlichen begehrt, noch ihre gleichgesinnte Tochter ihr einen holen lassen.

## Dienstag, ben 25. Dezember 1855.

In Thiers gelesen. Massen's Eindringen in Portugal. Erstaunen über Wellington's Linien von Torres - Bedras, von denen man weder im Heer noch in Paris etwas gewußt hatte! Aber Thiers weiß noch heute nicht, daß diese ganze Bertheis digung nach den Angaben des Grasen Wilhelm zur Lippe geführt worden, wie würde er begierig diesen Namen anstatt Wellington's geehrt haben! Solcher öffentlichen Geheimnisse giebt es immer. Hat man doch in Rußland nichts von Schraubenschiffen und nichts von Minie - Gewehren gewußt, wissen gewollt!

Sinckelden ift seit dem Borfall im Sotel du Nord allgemein beim Militair verhaßt. Der General von Brangel und noch mehr der Feldmarschall Graf von Dohna haben ein scharfes Auge auf ihn, sammeln Angaben wider ihn, sprechen gegen feine Unftalten 2c. Er scheint aber fest genug im Sattel gu figen. —

### Mittwoch, ben 26. Dezember 1855.

In den Thiergarten, Bettinen von Arnim zu befuchen. Sie war voller Beeiferung für uns, deßgleichen die Töchter Armsgart und Gifela für Ludmilla. Hermann Grimm fehlte nicht. Bettina war bemüht munter zu sein, und es gelang ihr ziemslich; aber man sieht es ist ein geknicktes Wesen. Sie zeigt mir einen Kasten voll Papieren, den sie mir schicken will, ich soll ihre Kundschaft nicht verlieren!

Brief aus München von herrn Franz Cöher, dem nunmehrigen Rabineterath und Professor. Er schreibt mir in einer Art von Auftrag des Königs von Baiern. Ich soll Rath geben und Borschläge machen, was für Litteratur und Litteratoren zwedmäßig zu thun sei. Reine leichte Aufgabe! —

# Donnerstag, ben 27. Dezember 1855.

Gin Blatt ber neuen Preußischen Zeitung, worin bie Abresse von Sengstenberg, Stahl zc. an ben öfterreichischen Kaiser zu Gunften bes Priesters Borzinsky steht, ist in Wien polizeilich weggenommen worden. Borzinsky ist mittlerweile seiner Haft entsprungen, und glücklich auf preußischem Gebiet angelangt.

Daß das Gericht die von der Polizei weggenommenen Stude des Preußischen Wochenblatts freigesprochen hat, wird von der Polizei sehr übel vermerkt, und der Graf von Wartenssleben deßhalb scheel angesehen. hindelden hatte ihn gefälliger und gefügiger geglaubt. —

Freitag, ben 28. Dezember 1855.

Brief aus Weinsberg von Dr. Justinus Kerner, bergliche Worte in alter Liebe! Er legt ein getrocknetes grunes Blatt bei, das er im Sommer auf Ludwig Robert's Grab in Baden-Baden gepflückt hat. — Ich muß ihm antworten! Lieb' ich ihn benn nicht auch noch, trop all seiner Ungebühr? —

Abende Besuch vom herrn Grafen von Barteneleben. Er wird versett, wieder zur Zivilabtheilung des Stadtgerichte; ber Prasident hat einen andern zum Untersuchungerichter bestimmt. Der König hatte geäußert, er wünsche, daß Barteneleben auf seinem Posten bleibe, man solle ihm denjenigen nennen, der ihn vertreiben wolle? Die Bersetzung ist dem Grafen Recht, obschon sie nicht günstig für ihn gemeint ist.

Die Reue Ober-Zeitung in Breslau geht mit dem Beginn bes neuen Jahres ein. Gin demofratisches Blatt in der Proping fann fich nicht halten, faum bier in der Sauptstadt. —

In Sannover find die Pregprozesse und politischen Sachen ben Schwurgerichten durch einen Federzug entzogen worden! Deutsches Worthalten, beutsche Fürstentreue! -

Auch die fatholische "Deutsche Bolfshalle" in Köln wird im nächsten Jahre nicht fortbestehen, wegen der Polizeischerereien. — In Erfurt tritt herr Dr. Paul Cassel — früher Selig Cassel — von der herausgabe der Erfurter Zeitung zurud. —

### Sonnabend, ben 29. Dezember 1855.

Nachmittage Besuch von herrn hermann Grimm. Er berichtet, daß Bettina von Arnim am Donnerstag Bormittag wieder eine schlagartige Anwandlung gehabt, Nebelfeit, Schwindel, nervöse Gliederschmerzen, daß eiligst zu Dr. Biding geschickt worden, am Nachmittag aber Bettina schon wieder ziemlich besser gewesen sei. Gestern fing sie auch ihre

unruhige Thätigkeit wieder an, scherzte über die Besorgnisse der Töchter, welche nach den Brüdern geschieft hatten, wollte den Dr. Biefing nicht sehen, lief vor ihm weg, in eine kalte Stube, wollte allerlei Schädliches essen, und zeigte allen gewohnten Eigensinn. Dabei klagte sie aber doch mehr als sonst, ist im Ganzen stiller, und scheint recht gut zu wissen, so hartnäckig sie es zu verläugnen sucht, wie es mit ihr steht. Die arme Bettina, sie erliegt wie Andre!

Der Buchhändler Julius Campe in hamburg ift nun doch auf preußisches Berlangen dort verhaftet worden. Er soll angeben, woher ihm gewisse Angaben zugekommen, die er dem Dr. Behse für dessen medlenburgische Hosgeschichten mitgetheilt hat. Seine Geldbürgschaft hat man nicht angenommen. In hamburg macht die Sache großes Aufsehen, und eine starte Bewegung sindet zu seinen Gunsten Statt; man unterzeichnet Eingaben, die seine Freilassung fordern.

Sonntag, ben 30. Dezember 1855.

Ausgegangen mit Ludmilla. In den Thiergarten gegansen, wir wollten sehen, wie es Bettina von Arnim geht, fanden sie aber nicht zu Hause, was wir als das beste Zeichen nahmen. Draußen im Freien war noch fester Frost, die Luft rein und erfrischend.

In Louis Blanc gelesen, im Tacitus. Die beiden Bunder, welche Kaiser Bespanianus in Alexandria gethan (Hist. IV. 81) sind auch dadurch merkwürdig, daß der Bunderthäter selbst an seiner Kraft zweiselte, gleichwohl aber sie ausübte, und Blindsheit und Lähmung heilte! —

Sendung des Obersten von Manteuffel nach Wien mit neuen Eröffnungen des hiesigen Kabinets. Ein wohlunterrichteter Mann versichert, daß unfre diplomatischen heutigen Züge noch erbarmlicher seien, als die von 1805 und 1806, daß sie keinerlei Richtung festhielten, sondern in Borwänden und Ausreden nur immer jede Entscheidung zu vermeiden suchten. Dies hinhalten und Ausweichen macht die Kabinette von Wien, Paris und London nur verdrießlich, und wird sie zulest erbittern. Alle Regierungen, auch die kleinsten, erkenenn, daß an Preußen kein Rüchhalt ist, daß sie nach andrem Bund und Schup sich umsehen mussen. "Das preußische Kabinet ist seig und falsch," das hört man in Dresden, Münschen, hannover zc.

# Montag, ben 31. Dezember 1855.

Nachmittags Besuch von Bettina von Arnim und ihrem Sohne Friedmund. Sie bekennt todtkrank gewesen zu sein, ihr Sohn Friedmund aber sei gekommen, der große homöopathische Helser, und habe sie gleich hergestellt, sie tüchtig essen lassen, und da sei sie wieder! Sie thut ganz fröhlich und lustig, geht auch, in die sem Better, zu Fuß vom Thiergarten nach der Stadt und von der Stadt nach dem Thiergarten, aber sie macht doch den Eindruck einer Kranken! Friedmund bringt mir sein neues Buch: "Die Weltordnung. Bon F. von Urnim. Berlin 1855." Bettina sagt, da soll ich die Nase drein steden! Dem Unsehen nach gleicht es sehr den früheren Schriften dieses Autors. Borher waren Mutter und Sohn lange bei Ludmilla.

# 1856.

Dienstag, ben 1. Januar 1856.

Ich erfahre, daß die Ultra's im Hause der Abgeordneten einen ernstlichen Angriff gegen hindelden unternehmen wollen. Sie haben ihm nicht vergessen, daß er einst ihre Kreuzzeitung acht Tage hintereinander weggenommen und dem Könige damals dieses Blatt als das allerschändlichste und verderblichste geschildert hat, so daß es der König eine Zeit lang glaubte. — (Sie wollen auf Abschaffung der Konstabler, als eines revolutionairen Ursprungs, dringen.)

Dr. Bruno Bauer, dem es hier mit nichts glücken wollte, ift nach England ausgewandert. Sein Ruffeneifer war wenigstens uneigennützig, hat ihm nichts eingetragen. — (Anr versreift, nicht ausgewandert.)

Die freie Gemeinde in Königsberg hielt eine Beihnachtsandacht, bei welcher Dr. Rupp einen Bortrag hielt; die Polizei löste die Bersammlung auf. —

Mittwoch, ben 2. Januar 1855.

Ausgegangen mit Ludmilla. Besuch bei Pitt-Arnim, der sehr in der Besserung ist, und von seinem Empfang des Königs und der Königin erzählt, die seine Beihnachtsausstellung des Friedrichsstifts besucht haben, von seinem Stern auf einem prächtigen morgenländischen Schlafrock, der König habe ihn

mit einem chinefischen Raifer verglichen zc. Er nimmt es übel, daß seine Schwägerin Bettina ihn noch nicht besucht bat. —

Ich mußte aber bald wieder nach Sause, weil ich zu schreisben hatte. — Mit nichten! Es fam Bettina von Arnim, heute ganz munter und wohl, sprach mitleidig von der Geheimsthin Pistor, die von ihr erfragte, was denn Bettina mache? "Dergleichen Geistesschwäche werden Sie an mir nicht erleben!" rief sie mir triumphirend zu. Sie sah sich in meinem Zimmer um, wo wohl noch guter Plat für die Papiere sei, die sie mir nächstens schieden werde, alle die ich schon gehabt, und viele andre dazu! Der Sohn Friedmund sam sie abzuholen. Er sprach gegen ihre Beröffentlichungen, doch mit Bescheidenheit. Sie will alles drucken lassen.

Ich mußte den Oberhofprediger Strauß annehmen, der über eine Stunde sehr herzlich und heiter mich und Ludmilla unterhielt, viel erzählte, von Schleiermacher, von Gneisenau zc, und und beiden die besten Eindrücke hinterließ; er war ganz aufrichtig und wahr. Unter andern rühmte er, daß im eigentlichen Bolke sehr viel religiöser Sinn und ein auffallendes Streben nach Sittenreinheit sei.

Demokratische Manner wollen den Generalpolizeidirektor von hindelden vor den Absichten der Kreuzzeitungsparthei warnen und ihn gegen diese unterstützen; sie finden, daß mit ihm noch immer besser auszukommen sei, als wenn ein Beters, ein Lindenberg, an seiner Stelle ware. Man sagt, die Zeitungen hätten Winke von ihm erhalten, er wurde jest die schärssten Angriffe gegen die Ultra's recht gern sehen. —

Donnerstag, ben 3. Januar 1856.

Gefdrieben, über politifche Litteratur, Die ganglich banieberliegt, nicht weil es an Freiheit zum Schreiben fehlt, fondern weil es an einem würdigen Gegenstande der Wirklichteit fehlt, für den man schreiben mochte. Es giebt nirgends eine gute Sache in politischer Thätigkeit, nur schlummernde, wartende. Bielleicht in Spanien, doch uns liegt das ju fern.

Ausgegangen mit Ludmilla. Bei Kranzler. Im Branbenburger Thor ber Frau Bettina von Arnim begegnet, geführt
von ihrem Sohne Friedmund. Sie will zu mir gehen, ich foll
zu rechter Zeit wieder zu Hause sein. herrn hermann Grimm
gesprochen, herrn Oberhosprediger Strauß. Besuch bei Fräulein Steffens. —

Gegen 2 Uhr traf richtig Bettina von Arnim ein. Sie hatte mir eine wichtige Mittheilung angekündigt, eine neue Entdeckung, die sie gemacht, — aber davon war nicht die Rede, sondern von Ratti und seiner Kopie Tizian's, von ihrem Goethedenkmal, — beides soll der König bei ihr in Augenschein nehmen, wünscht sie, Humboldt soll das vermitteln, sie will ihm darüber schreiben, ich soll meinen Rath geben, den Brief empsehlen 2c. —

Die englische Morning-Post ergeht sich in heftigen Schimpfreden gegen Breugen, bessen Stellung ein fortwährenber Berrath der europäischen Interessen sei, ein Berrath, der Büchtigung verdiene, die auch nicht ausbleiben werde. Berlin
sei naber zu erreichen als Mostau zc.

Preußische Ordensverleihungen an Frangosen, den Ruffen und Kreugzeitungsleuten ein bittres Aergerniß! -

Alle Blätter verhandeln forgfältig und aussührlich die Gründe und Bewegungen der Staatenpolitif, der diplomatischen schwebenden Berhandlungen. All dies elende Gespinnst in seinen einzelnen Fäden zu verfolgen, ist mir der größte Etel. Ich sehe recht, daß ich hier kein Mann von Fach bin, und es thäte mir sehr leid einer zu sein. Und wie glücklich bin ich, daß ich keine solche Schriften abzusassen brauche, nicht Berstand und Scharfsinn anzuwenden habe, um Erbärmlichkeit,

Lüge und Gleignerei mit dem Schein von Klugheit und Redlichkeit auszustatten! Und das Geschwäß gilt nicht einmal mehr, früher galt es wenigstens was! —

Der König hat bem Bildhauer Prof. Rauch gestern, an bessen Geburtstag, ben Rothen Adlerorden erster Klasse mit einem eigenhändigen Schreiben übersandt. Sumboldt hat durch seine Erinnerung den König dazu veranlaßt.

Freitag, ben 4. Januar 1856.

In Gelzer's protestantischen Monatsblättern (Juli 1855) bie Schleiermacher'schen Jugendbriese gelesen; sie sind sehr merkwürdig in Betreff seiner persönlichen Entwicklung, er stand immer sehr unter dem Einfluß von Freunden; noch im Jahre 1793 liebte er die französische Revolution, wie er seinem Bater bekennt.

Frau Betting von Arnim, Die icon Bormittage bagewefen war, fam Nachmittage wieder, brachte mir Morgenblätter von hermann Grimm, bann ein Blatt über Ratti's Tigiantopie, zeigte mir einen Brief aus Dresten von Marianne Dugter, Die ihr 500 Thaler ichiett, - in vierteljährigen Gendungen überhaupt 2000 Thaler, - für Ratti's Ropie; fie mochte Diefen Brief gern bem Ronige ichiden, um ibn ju überzeugen, baß nicht fie das Geld gegeben, also auch nicht den 3wed Dabei gehabt haben fonne, über ihre Revolutionsbetriebfamfeit im Jahre 1848 Ratti's Schweigen zu erfaufen! wie Sindelben bem Ronige falfchlich berichtet babe! Gie will feinen Biberfpruch boren, feine Borwurfe, Die wurden fie frant machen, fie fonne nichts vertragen, fie leide noch an den Folgen der Abläugnungen, die ber Berr Dl. Die Schändlichfeit gehabt, ibr auf meinem Zimmer in's Beficht binein zu behaupten! Gie will auch nichts von andern Gachen boren, nur von ihren eignen, von benen, die fie grade vorbat, fie verbittet fich jedes

andre Gespräch! Sie ging allein fort, zu Savigun's, wo Friedmund sie erwarte, um mit ihr in den Thiergarten nach hause zu gehen. —

Sendung aus Leipzig von herrn Brodhaus, ein schönes Exemplar von Feodor Wehl's neufter, mir zugeeigneten Schrift: "hamburge Litteraturleben im achtzehnten Jahr-bundert."

Der hamburger Senat hat den Buchhändler Julius Campe wegen feiner Erbgeseffenheit (Grundbesit) aus der haft entlassen. Der Prozes geht indes fort. Das Behse'sche Buch wird in hamburg noch immer frei verkauft.

# Connabend, ben 5. Januar 1856.

Früher Besuch von herrn Dr. Parthey, er bringt mir alle Chezy'schen Papiere zurud, er will sie unter keiner Bedingung. Ein Donnerschlag für die arme Frau, und für mich, dem nun die ganze Geschichte auf den Schultern bleibt. Ich weiß keinen Ausweg!

Kaum set ich mich zum Schreiben, da kommt Bettina von Arnim. Sie spricht allerlei durch einander, will mir eine Strafrede halten, daß ich ihr zu viel widerspreche, sie nicht genug schone, sie sei noch immer krank. Unvermerkt lenkt sie zu dem Borwurf ein, ich hätte Arnim's Gedichte hier ohne ihren Auftrag, ohne ihr Bissen drucken lassen, sie sei mir zwar für meinen guten Willen und meine Sorgkalt vielen Dank schuldig, aber ihre Absicht sei nicht gewesen, die Gedichte hier drucken zu lassen, sondern in Weimar, wo die Kosten nur den vierten Theil der hiesigen betragen hätten. Bei dieser unglaubslichen Berdrehung fuhr ich auf, das sei zu arg! ich hätte alles nur in ihrem Auftrag, nach ihrem Beschl gethan, ja die Druckerei selbst sei von ihr angewiesen worden; solche irrige Borstellungen könne ich keinen Augenblick dulden, auch im

Scherze nicht. Gie entidulbigte fich, fie babe fein Gebachtnin mehr. Gie bat ein vortreffliches Gedachtniß fur alles, mas fie wiffen will, und giebt auf der Stelle Proben bavon, fie weiß genau was fie an Sumboldt bat ichreiben wollen por einem Sabre, mas fie fur Schritte getban bat in ibren Brogeffachen u. dal, mehr. Dann brachte fie Zweifel an Sumboldt's Beiftesfrifde bor: es werbe fich burch ibn nichts mehr machen laffen. Dann prablte fie mit einem fiebenburgifden Grafen Bethlen, ber jest bier fei, und ihre Tochter Armgart auf bas Gie babe berunter rufen laffen, um fie im Schlitten berum= gufabren, alle Leute baben Blat gemacht und gemeint, es fei eine Bringen! Alle Ludmilla gefommen war, verfiel fie wieder in icherzende Borwurfe, ich fei bart gegen fie, freilich behellige fie mich febr u. dal. m. 218 fie weg war, fühlte ich boch großen Merger über fo viel Unvernunft, Tollbeit und Arglift, wie diese Frau ichon wieder gegen mich ausläßt, und ich war febr geneigt, ibr die Thure ju ichließen. Ludmilla wollte fie entichuldigen, und ärgerte mich auch. -

In Goethe's Briefen gelesen, in Louis Blanc, in Wehl's Buche. — Betrachtungen über den Werth des Lebens, den Werth der Gegenwart, beide find das Höchste und wieder nicht das Höchste, ein Schap, der aber verbraucht werden muß. —

Dr. Ludwig Hahn, ein Litterat, der sich ganz den Ministern gewidmet, für sie manches litterarische Unternehmen versucht und da diese meist fehlschlugen dem Staat schon viele Tausende gekostet, dann aber die preußische Geschichte hofmäßig zu bearbeiten angefangen hat, ist für seinen Eiser zum Geheimen Regierungsrath ernannt worden. Die Beamten schrieen über diese Beförderung, besonders auch weil der Mann noch gar kein Examen gemacht hat, womit Andre doch so sehr gequält werden.

Man hat aufgerechnet, daß in einem Monat bier über

50 Berhaftungen durch die Polizei geschehen sind, von denen die Gerichte gar nichts erfahren haben; weder vorher noch nachher ist ihnen die gesetliche Anzeige gemacht worden, und sie können dabei nichts thun. Die Polizei steht über dem Stadtgericht, und dem Kammergericht gleich. Aber die Gerichte könnten doch was thun, wenn man nicht schon immer Sorge getragen hätte sie übel zusammenzusesen!

# Conntag, ben 6. Januar 1856.

Mir ging im Wachen und Träumen stets das Unglück im Kopf herum, daß das Manuskript der Frau von Chezy nicht angenommen worden! Wie nun Rath schaffen? sowohl wegen Unterbringung des Manuskripts, als wegen Ersepens der Hulfsmittel, welche die arme Frau von demselben unsehlbar boffte! —

Die Bolkszeitung straft mit Schärfe die Kreuzzeitungsjunker, die alles, was ihrem Eigennut dient, für Gottes Ordnung und der Bäter Sitte erklären, aber im Absat ihrer Bodenerzeugnisse, im Branntweinbrennen, Wollhandel u. s. w. mit Eifer der neuen Zeit huldigen, weil ihr Bortheil damit verwachsen ist. —

Dr. Behse sollte auf Befehl des Rammergerichts gegen eine bei diesem hinterlegte Bürgschaft von 4000 Thalern aus der Haft entlassen werden, da gab der Polizeidirektor Stieber Gegenbefehl, fertigte die Tochter brutal ab, die schon den Bater abholen wollte, und sagte ihr höhnisch, das Rammergericht babe sich darum nicht zu fümmern.

Der Wirkliche Geheime Rath Graf von Boß-Buch — früher der rothnasige. Boß genannt — hat vom Könige den Rothen Adlerorden erster Klasse bekommen. Er hat höhnisch geäusert, früher würde der Orden ihm mehr Bergnügen gemacht haben, jest, nachdem ein Bildhauer ihn bekommen, sei er nur

noch halb so viel werth als sonft! — Es wird bei dieser Gelegenheit auch wieder mit Bitterkeit daran erinnert, daß der König die Kammerherrnwürde herabgesett, indem er sie herrn von Reumont verliehen. Es wird an den General von der Marwiß erinnert, der den Nothen Ablerorden dritter Klasse dem vorigen Könige zurüdschicken wollte, weil der Schauspeiler Issland diesen Orden zu gleicher Zeit bekommen hatte; zurücschicken wollte! der Bramarbas that es nicht, dazu hatte nur Ubland den frischen Muth! —

# Montag, ben 7. Januar 1856.

Nachmittage, ale ich schlief, fam Frau Bettina von Arnim, fie wollte nicht, daß ich geweckt wurde, und war bei Ludmilla, der fie ankundigte, daß fie ihr Arnim's Schriften schieden werde.

Als Berfaffer des Programms der Ultra's, welches von diesen schon als ein unhaltbares Machwerk wieder aufgegeben ist und verläugnet wird, giebt man den Grasen Pinto an, den Herausgeber der Berliner Revue, einen verdorbenen Schulsdenmacher und Windbeutel, der sich mit Hulfe reaktionairer Dienste wieder etwas binaufarbeiten möchte.

Um hofe wird Folgendes, von verschiedenen Personen ziemlich übereinstimmend, erzählt. Der König hat sich die Techow'schen, bei Seiffart gefundenen Papiere vorlesen lassen, in Gegenwart von hindelden, Illaire, Gerlach und Niebuhr. Ein Brief Leopolds von Gerlach aus Stolzenfels (1855) fam vor, worin dieser sagt: Gewöhnlich heiße es, wo Nas liegt, da sammeln sich die Adler, hier müsse es heißen, wo der Adler ist, da sammelt sich das Nas; eben sei hindelden eingetrossen, der sich einen Staatsmann dunke, einen unentbehrlichen, der aber nur ein ehrsüchtiger dummer Mensch sei. Der König habe gefragt: "Gerlach, haben Sie das geschrieben?" und der

habe geantwortet: "Ja, Euer Majestät; und es ist auch noch beute meine Meinung." — Diese Lesart wird von dem ehes maligen Landrath von Gerlach, dem Better Leopold's, als die wahre und richtige angegeben. —

(Diese voranstehende Geschichte wird einfacher als ein Auftritt bloß zwischen hindelden und Gerlach erzählt; hinschlet habe diesem die Abschrift seines Briefes vertraulich vorzelegt und ihn gefragt, wie er so was hätte schreiben können? worauf Gerlach geantwortet, er sei sein Freund nicht, wie er wohl wisse, und sehe keinen Grund, dies zu verläugnen.)

# Dienstag, ben 8. Januar 1856.

Der Bischof von Burzburg hat zwei Familien von zehn Personen, die sich von der katholischen Kirche losgesagt haben, deßhalb seierlich exsommuniziren lassen. Es scheint das jest Mode zu werden. Nur zu! Da wird sich vieles an's Licht stellen, was jest noch verborgen ist, nämlich wie wenig Macht die Kirche noch hat; wenn alle, die nicht mehr glauben, offen absielen, wie säh' es da in der katholischen Welt aus!

Nachdem Cousin fürzlich in Paris mit gleißnerischem Eifer gegen Boltaire losgezogen, ist nun auch Nisard, der ehemalige Mitarbeiter am National, gegen Boltaire aufgetreten, aber mit üblem Erfolg, die studirende Jugend hat ihn ausgezischt, ihm vorgeworfen, daß er sein Gewissen verkauft habe, daß er ein seiler Abtrünniger sei, und hat Boltaire'n hochleben lassen.

Die deutschfatholische Gemeinde in Posen hat sich aufgelöst. Sie konnte den Scheerereien der Behörden nicht länger widerstehen. Der Prediger dankte ab. Was hat das alte Kirchenthum dabei gewonnen? Die Gesinnung dauert fort, und ist der Kirche wie dem Staat nur feindlicher geworden. Der Rabinetsrath Niebuhr danft nicht ab, geht nicht nach Italien, bleibt in seiner Stellung und wiedererlangten Gunft, hat ben Rothen Adlerorden (britte Klaffe mit ber Schleife) befommen. Seilpflafter für die Ohrfeige! —

# Mittwoch, ben 9. Januar 1856.

Brief von herrn Dr. Parthey, der mir schriftlich wiedersholt, daß er die Denkwürdigkeiten der Frau von Chezy nicht in Berlag nehmen kann, wobei er die Kriegsläufte vorschützt.

— Auch wieder ein Jammer für mich! Der armen Frau weiß ich keine Aushülfe, und sie bedarf ihrer so sehr!

Besuch vom Grafen von Jord; er schildert die schreckliche Noth in Schlesien, ein Mann verdient nur 2 Silbergroschen täglich, eine Frau nur anderthalb; "Sie muffen dabei versungern, aber ich kann ihnen nicht mehr geben!"

Louis Bonaparte hat öffentlich zum neapolitanischen Gesandten Antonini — den wir vor Jahren auch hier hatten —
die scharfen Worte gesagt: "Je suis tres-mecontent du roi
votre maître!" und ihm dann den Rücken zugekehrt. Das
hat großen Eindruck gemacht, auch hier. Damit dem Grasen
von Hapfeldt nicht etwa Gleiches in Paris widerfahre, so hat
der König sich beeilt, auf einige Beschwerdeworte hin, die dem
französischen Gesandten entfallen sind, diesem erklären zu lassen, er habe es ganz mißbilligt, daß der General von Wrangel sich in der russischen Kapelle bei dem Tedeum wegen Kars
eingefunden habe. —

Donnerstag, ben 10. Januar 1856.

In der Lancet vom 1. Dezember No. 22 die Einwürfe ber Doftoren Williamson, Adolph Rasch und hingeston gegen Dr. Sall's Angaben und Urtheil über die Franct'iche Katastrophe gelesen; die Einwürfe sind nicht erheblich, und andern meine Ansicht nicht, die Berufung auf charity und Schoenung des Namens macht die Sache nur schlimmer, es handelt sich hier um Bahrheit. Dr. Adolph Rasch ift ein Leipziger, die andern beiden sind Aerzte aus Brighton.

Die Polen wollten hier in der katholischen Kirche ihrem im Orient verstorbenen Dichter Mickiewitsch ein feierliches Todtenamt halten lassen; der Generalpolizeidirektor von Hinschelden jedoch verbot es. Der katholische Probst Pelldram aber kehrte sich nicht daran, und das Todtenamt hat Statt gefunden.

Freitag , ben 11. Januar 1856.

Befuch von Bettina von Arnim; nach einigen verwirrten Erzählungen und Nachrichten eilt fie wieder fort. —

Der Bring von Armenien bat an den Ronig eine Beichwerbeschrift gerichtet, in welcher er fich bitter über bas Berfahren der Polizei beflagt, in der Türkei fonne es nicht ärger fein, in Rugland fei man beffer mit ihm umgegangen. Der Ronig fendet die Schrift an ben Juftigminifter, Diefer an bas Rammergericht, Diefes an bas Stadtgericht, es foll über Die Sache berichtet werden. Das Stadtgericht forbert von ber Polizei die Aften, Stieber antwortet, fie feien beim Staatsanwalt Rorner; ale fie von diefem gefordert merden, antwortet er, fie feien ichon gurudgeschicht; Stieber, auf's neue an= gegangen, antwortet nach vieltägigem Bogern, die Boligei fonne fie noch nicht miffen! Dag Stieber Die Aften, um fie nicht geben zu muffen, wirklich an Nörner geschickt, Diefer dann, um fie feinerfeits nicht mehr zu baben, gleich gurudgefandt, Diefes verabredete Gaufeliviel bat ein Wiffender, ber Dabei jum Werfzeug bienen mußte, ausgeplaubert. -

Sonntag, ben 13. Januar 1856.

Brief von humboldt; er sendet mir einen von der Fürstin von Lieven aus Paris, der eine Anfrage enthält, über die ich Auskunft geben soll. Ich weiß aber keine andre, als die er schon selbst angiebt. Den weitern Inhalt des Briefes muß ich zu lesen auf morgen verschieben, der feinen Schrift und meiner Augen wegen!

Die politischen Berhältnisse fangen wieder an gespannter zu werden; wenn kein Frieden zu Stande kommt, so geräth Preußen in's Gedränge; man macht ihm in Paris und Lonsdon sinstre Gesichter, nicht viel besser in Wien; der König wird nicht widerstehen können, und wenn er sich den Bestsmächten anschließt, oder auch nur der bisherigen Stellung Desterreichs, so verliert die Kreuzzeitungsparthei sehr an Bosden, vielleicht allen; ein neues Ministerium würde nöthig, und müßte etwas freisinniger sein, als das jezige. Etwas! Das mag Andern wichtig sein, mir gar nicht. Hier kann nur eine gründliche Aenderung helsen, und die steht jest nicht zu erwarten. — Der Sturz von Ministern kann immerhin als ein Schauspiel gesten, dem man mit Bergnügen zusiebt.

Der Geh. Dbertribunalsrath Walded hatte seit seiner Freisprechung noch immer den ihm rechtmäßig zustehenden Geshalt nicht vollständig erhalten. Der seige Präsident und das seige Gericht schwiegen zu der offenbaren Ungerechtigkeit. Der jesige Präsident, ehemalige Staatsminister Uhden, hat sich endlich geschämt, und beim Könige persönlich bewirkt, daß Walded wieder sein volles Gehalt empfängt. Seit ganz furzem.

Montag , ben 14. Januar 1856.

Ich suchte Sumboldt's Brief vollends zu entziffern, es blieb noch einiges rathselhaft; aber ich fonnte meine Antwort geben auf die Sauptsachen. --

Das Kammergericht hat die Freilassung Behse's entschiesen ausgesprochen, die Polizei bagegen hält ihn fest; bas Kamsmergericht erhebt deshalb Beschwerde beim Justizminister, dieser und ber des Innern sollen nun dem Könige darüber berichten. Man sieht dies allgemein als eine Schmach für das Kammergericht an, als eine Berhöhnung des Rechts und der Gesehe; und wenn erst die Gerichte nichts mehr gelten, sagt man, dann ist dem Staate das Herz ausgebrochen. — Der Prinz von Preußen hat eben erst den Justizminister Simons arg gerüsselt, daß der Staatsanwalt Blätter (das Preußische Wochenblatt) leichtsunig anklagt, die das Gericht als unstrasbar wieder freigeben muß. —

Der Prediger Uhlich in Magdeburg erleidet achttägige Saft im Kriminalgefängniß, weil er in seinem Sonntagsblatte vom Februar vorigen Jahres das gerichtliche Erkenntniß, welsches die polizeiliche Schließung seiner Gemeinde bestätigt, hatte abdrucken lassen. Wieso das ein Bergehen sein mag?

— Das Sonntagsblatt ist seit dem Mai v. J. eingestellt, das Appellationsgericht soll darüber urtheilen, auch über das Fortsbestehen der freien Gemeinde, aber seit Jahr und Tag schweigt es über diesen Gegenstand, man sagt, auf Grund höherer Weisungen.

In Sachsen ist ein Blatt, das den Louis Bonaparte einen Parvenu genannt hatte, angeklagt und nur deßhalb freigesproschen worden, weil er auch selber sich diesen Namen beigeslegt! —

An dem Tage, als die Einnahme von Kars durch die Ruffen hier bekannt geworden, gab der General von Brangel die Parvle Kars. Das gab Gerede, und der König fand sich bewogen, auch diese Kundgebung als eine unbefugte streng zu mißbilligen. Dienstag, ben 15. Januar 1856.

In den Thiergarten ju Bettinen von Arnim. Gie ift wohl auf und munter, überaus freundlich gegen uns. -

Dr. Behse ift seiner haft entlaffen. Die Justiz hat gefiegt, die Polizei nachgeben muffen. Diesmal. — Der König hat befohlen, der Sache ihren rechtlichen Lauf zu laffen, dagegen konnte herr von hindelben nichts ausrichten. —

Mittwoch, ben 16. Januar 1856.

Befuch bei herrn Dr. Zabel; er halt eine Kabinetsfrisst bier für ganz nahe, meint, Manteuffel und Genoffen würden abtreten müffen, General von Wedell und herr von Usedom die hauptpersonen eines neuen Ministeriums sein. Ich halte den Wechsel nicht für so nothwendig, und am wenigsten kann ich hoffnungen an ihn knupfen. Neue Minister werden thun muffen, wie die alten, was der König will, oder schnell wieder abtreten!

Die Kreuzzeitung bringt die Nachricht, daß der ehemalige Rultusminister Eichhorn heute im 77. Lebensjahre gestorben ift. In seiner früheren Zeit ein ganz andrer Mann, als in der spätern! Wie Stägemann, und so viele Andre, denen Gunft und Beförderung zum Schaden gereichten. In Preußen ein allgemeiner Grund zur Berderbniß, an der selbst ein Schleiermacher litt!

Les confessions de Madame de La Vallière repentante écrites par elle-même et corrigées par Bossuet. Par M. Romain Cornut. Paris, 1854. Begen der hier bemerften Feinheiten des französischen Ausdrucks sehrreich. Donnerstag, ben 17. Januar 1856.

Unwohlfein bes Ronias. Soffachen. Berlobung bes Bring-Regenten von Baben mit ber Tochter bes Bringen von Breugen. Steigendes Unfebn ber Bringeffin von Breugen, auf beren Einwirfung Diejenigen febr rechnen, Die einen Ministerwechfel boffen. Die Rreuszeitungepartbei gittert bei jeder Unpäßlichfeit des Könige, fie weiß, daß ber Thronfolger fie nicht begunftigen wird. Stabl und Gerlach und Bagener fonnen nicht umtehren, aber Goediche und Stieber hoffen fich jeder Regierung nothwendig zu machen! -

Der Ronig foll mit Sindelben einen merfwürdigen Auftritt gehabt baben. Rach manchen Umschweifen und bedeutungevollen halben Worten, burch die Sindelben fich in die peinlichfte Spannung verfett fühlte, babe ber Ronig, fo beißt es, ihn endlich geradezu und mit icharfem Nachdruck und heftiger Bewegung gefragt, ob er ihm nichts in Betreff feines Bruders, bes Pringen von Breugen gu fagen babe? Muf die Berneinung fei ber Ronig leidenschaftlich losgefahren, habe von verblendetem Ehrgeig, von beimlichen Unftiftungen, hochverratherischen Planen gesprochen. Erft nachdem Sindelden sein Ehrenwort verpfändet, daß alles falsch sei, mas man in diefer Sinficht ibm zugeflüftert baben moge, daß ber Bring das Mufter eines treuen Unterthans fei, erft dann habe fich der König allmählig beruhigt, und fei gulett Sinckelben weinend um ben Sals gefallen. - Sofleute verfichern, bag bennoch die Berdächtigungen gegen ben Bringen großentheils burch Sindelben felbit gefcheben feien, ba er bergleichen Dinge beim Ronige gebrauchen muffe, um fich in Gunft und Ginfluß ju erhalten, daß ihm aber biesmal die Wirfung ju ftarf ge= worden fei. -

Freitag, ben 18. Januar 1856.

Wichtige Nachricht, von allen Seiten bestätigt, daß Rußland die schließlichen Friedensanträge Englands und Frankreichs aus der hand Desterreichs angenommen hat. Damit ist freilich der Friede selbst noch keineswegs gesichert, aber die Demüthigung Rußlands vollständig ausgesprochen. Unstre preußischen Russen sind auf's Maul geschlagen, ihre Prablereien und Frechheiten zu Schanden gemacht. Die Gerlach's, Wagener's, Goedsche's und wie alle heißen, bußen ihren Uebermuth und Berrath wenigstens in der öffentlichen Meinung!

Besuch vom Grafen von \*. Er zeigt mir einen Brief, welchen der Prinz Leo von Armenien aus dem Arbeitshaus an ihn gerichtet hat. Derselbe verlangt seine Freiheit, man soll ihn reisen lassen, er will in seine Heimath zurücksehren. Der Brief ist in möglichst schlechter Schreibart, im schlechtesten Französisch abgefaßt, und zeugt von sehr geringer Schulsbildung; allein für die Güte seiner Sache folgt daraus noch kein begründeter Zweifel. Er beschuldigt sehr die Bolizei, nur der Feindschaft des russischen Gesandten gegen ihn gebient zu haben, und bebauptet briefliche Beweise beibringen zu können, daß Budberg ihn früher als Prinz von Armenien anerkannt habe.

Sonnabent, ben 19. 3annar 1856.

Jammerliche Debatten im Sause der Abgeordneten, wo die Sanswurste Wagener, Mitschfe-Rollande und Gerlach bie helden find. Sie pochen jest auf die Stimmenmehrheit, die fie sonst verachten wollten, nun aber erlangt haben. —

Der Ronig thut, ale ob nur fein Unfeben und Bemuben bie Rachgiebigfeit Ruglande bewirft babe; ruhmt fich beffen

gang offen, und meint, die öfterreichischen Borichlage und Drohungen hatten nichts ausgerichtet. -

Die Hofleute, die viel von den Launen und stürmischen Auswallungen des Königs zu leiden haben, benuten jede Geslegenheit sich zu rächen, und erzählen mit Eifer die Geschen von seiner Wandelbarkeit, seinen Widersprüchen mit sich selbst und von seinen sonstigen Schwachheiten, welches denn auch zu Spottversen und Zerrbildern manchen Anlaß giebt. Kommt etwas der Art zu des Königs Kenntniß, so zürnt und schilt er heftig, aber die Urheber wissen sich im Dunkel zu halten. Man will ihn über einige solche Kränkungen auch weinen gesehen haben. — Seine Umgebung liebt ihn durchaus nicht. —

#### Sonntag, ben 20. Januar 1856.

Litterarische Sachen vorgenommen, Nachträge, Erläuterungen, Bemerkungen. Autographen, Denina, Breuß, Gervinus. Unste Litteratur leidet wie die ganze Nation an Unzusammenhang, Zersplitterung, und jest mehr als früher,
troß der wunderbar vermehrten Berbindungsmittel. Die Menschenfreundlichkeit und Bildungsliebe des achtzehnten Jahrhunderts sehlt, die Deutschen sind härter, ungeselliger geworden, die Fehden des Mittelalters im geistigen Gebiet!

Sehr anzuerkennen ist der Mangel an Talent und Kenntniß, der sich im Herrenhause fund giebt, und im Abgeordnetens hause in der sogenannten Rechten. Für Finanzsachen mußen sie sich auf Kühne und Batow verlassen, sie haben keine Leute, welche deren Einsicht und Ersahrung hätten.

Bei den jehigen Friedensaussichten ift von einer Beranderung bes hiesigen Ministeriums nicht mehr die Rede. Der König heißt es, fonne feinen bequemern Minister finden ais Manteuffel, den er sich schon ganz nach der Sand gezogen habe, der ohne eignen Willen alles Befohlne ausführe, seden Mißgriff auf sich nehmen, und nichts sein wolle als ein gehorssames Wertzeug. Aber die Kreuzzeitungsparthei läßt nicht nach an seinem Sturze zu arbeiten! —

Die Gerlach's und ihre Spießgesellen haffen mit offener Buth das Jahr 1848, daß sie aber das Jahr 1813 eben so haffen, wagen sie nicht laut zu bekennen, sie gestehen es nur im Bertrauen ein! Natürlich! Sie muffen alles haffen, was nicht Junker und Pfaff ist, alles, wobei das Bolk groß, tapfer und ebel auftritt.

# Montag, ben 21, Januar 1856.

Besuch von herrn Oberstlieutenant von Bincke (Olbenborf). Geschichten aus der Berwaltung in Schlesien, von Landräthen, Regierungspräsidenten, Kreisständen zc. Starker Tadel gegen den Grafen von \*, er am meisten habe verschuldet, daß der Prinz von Preußen in so übles Gerede gekommen zc. Ueber die heutige politische Lage der Sachen. —

Nachmittage Besuch von herrn hermann Grimm. Er berichtet von Bettinen. Sie hat sich mit seinem Bater und Onkel ausgesöhnt, auf ihren Bunsch wurde fie zu Beihenachten eingeladen, und brachte dort einen vergnügten Abend bin.

General Abolph von Willisen fam, und Grimm ging zu Ludmilla. Wir besprachen die Friedensaussichten, und sind im Allgemeinen ziemlich einverstanden, nur stellt Willisen alles immer zu sehr auf die Spige, während in der Welt die Sachen mehr stumpf und dumpf genommen werden.

Man ift in großen Sorgen und Zweifeln, ob Frankreich und England zugeben, daß Preußen an den Friedensverhandlungen Theil nimmt. Die Ausschließung wäre eine beleidigende Schmach. Die Desterreicher thun, als sei die Ausschließung nicht denkbar, als wurden sie die Zulassung Preußens jedenfalls erzwingen. Aber der Eintritt unter dem Schut und durch die Fürsprache Desterreichs ware fast noch demüsthigender, als die Ausschließung!

Dienstag, ben 22. Januar 1856.

Ausgegangen mit Ludmilla. Wir betraten die Suppenstüche Behrenstraße 11, und kosteten die Suppe, die ganz vorstrefflich war; für 11/2 Silbergroschen eine tüchtige Portion mit einem Stücke guten Roggenbrotes. Einrichtung, Reinslichkeit, Ordnung, alles auf's beste, unter Aussicht von Herren und Konstablern.

Bu Sause fand ich die Einladung auf morgen früh zum Großherzoge von Sachsen-Weimar durch seinen Abjutanten den Grafen Leo Hendel von Donnersmarck. Ich schrieb sogleich eine ablehnende Antwort, rheumatische Uebel als Grund anführend.

In Louis Blanc gelesen. Seine Geschichte der französisschen Revolution ist jest das lesenswertheste, ja alleinige Werk über diesen Gegenstand. In Goethe gelesen.

Ordenertheilungen am Sonntage, lange Liste! Barlamenstarische Berhandlungen in beiden Säusern! Macht alles weder warm noch falt, ist eins unnüt wie das andre! Unfre innern Zustände quälen sich in Berrenfungen, Gebrechen und Schweisnereien fort; nur eine gründliche Kur, ein Bersehen auf ganz neuen Boden, kann uns wieder in eble, freudige Fassung bringen.

Daß ber Ministerpräsident von Manteuffel ben Schwarzen Ablerorden auch diesmal nicht befommen, sieht man als eine wahre Krantung für ihn an. — Man fagt, dem Könige sei von gewissen Seiten ernstlich der Borschlag gemacht worden,

ein Ministerium Gerlach zu ernennen, allein er habe eine unüberwindliche Abneigung dagegen gezeigt. Den General von Gerlach, heißt es, dulde er nur, und schäße ihn eigentlich gering, den Präsidenten von Gerlach aber hasse er, weil dieser früher schmachvolle Meußerungen gegen den König gethan und gemeint habe, demselben bleibe nur übrig abzudanken, zum Regieren sei er ganz unfähig. —

# Mittwoch, ben 23. Januar 1856.

Herr von Minutoli, im Jahr 1848 Polizeipräsident von Berlin, und jest General-Konsul in Spanien, verweilt noch hier und wünscht sehnlich wieder im Baterland angestellt zu werden, aber freilich nur auf einem bohen Posten, und den findet man für ihn nicht, oder will ihm denselben nicht geben. Er ist voll Ehrgeiz, Unruhe und Thätigkeit, aber weiß seine Sachen nicht zu fördern. Der König ist ihm aus alter Zeit her gewogen, mehr noch als er es zeigen mag; er glaubt ihn seiner Person ganz ergeben und angehörig, und meint, derselbe habe im Jahr 1848 ihn gerettet. Wie das geschehen sein soll, weiß freilich niemand! Minutoli hat vom Könige eine große Menge vertraulicher Zuschriften aus zener Zeit.

Große Entdeckung! Der Jahdebusen erweist sich als unbrauchbar. Es soll unmöglich sein, dort die nöthigen Safenbauten zu machen. All das Geld weggeworfen! Die elende Spielerei fostet jährlich ein paar Millionen!

Ein Bekannter von mir war beim Prinzen von Preußen, als diesem der Ministerpräsident von Manteuffel angemeldet wurde. Der Prinz fragte jenen: "Ift es Ihnen auch nicht unangenehm, daß er Sie bei mir sieht?" Die Antwort war: "O nein! Es wird mir eine Ehre sein." Aber die Frage des Prinzen bezeichnet den Zustand der Dinge, es schadet den Leuten, wenn man sie bei ibm sieht, und er bekennt es. —

Der Pring läßt alle Befannten jest in Zivilfleidern zu fich fommen; früher bestand er auf Uniform. —

Donnerstag, ben 24. Januar 1856.

Der Behfe'sche Prozeß kommt heute zur Berhandlung. Es heißt, die Deffentlichkeit werde ausgeschloffen sein. Dr. Behse hat ben Rath erhalten, sich bei bem ersten Erkenntniß, welches es auch sei, zu beruhigen und nicht zu appelliren.

Sumboldt hat das Ehrenbürgerrecht von Berlin empfangen; der Oberbürgermeister Krausnick hat dabei eine schlechte Unrede gesprochen, humboldt in schönen und edlen Worten gedankt, die nur nicht an den Magistrat, diesen Magistrat der Stadt Berlin, gerichtet sein sollten. Daß er das Lob des Königs auf eine feine Weise hat einsließen lassen, wird ihm von Vielen verdacht, von mir aber nicht, ich sinde es sehr taktvoll und bübsch.

Der König hat ein großes Gemählde von A. von Baver, das die Schiller'sche Ballade Ritter Toggenburg zum Gegensstande hat, für 7000 Thaler gefaust. Sowohl das Gemählde als der Preis werden sehr angesochten, und es werden harte Borwürse gegen die Rathgeber laut, denen der König in solchen Sachen solgt, oder die seinen mißleiteten Launen hierin solgen. —

Freitag, ben 25. Januar 1856.

Brief und Sendung aus Dresden von herrn Prof. hetts ner; er sendet mir den ersten Band seiner Litteraturgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts, der die englische Litteratur von 1660 bis 1770 behandelt.

Dr. Behfe ift zu feche Monaten Gefängniß verurtheilt worden, der Antrag war auf 18 Monate gestellt. Behfe hat Barnbagen von Ense, Tagebuder. XII.

seinen Miggriff eingesehen, alles auf Campe geschoben, der ihn getäuscht habe zc. Er hat die Strafe gleich angetreten, und will nicht appelliren, um wegen seines Ausenthalts hier mit der Polizei keine Beitläusigkeiten zu haben. Die Deffentlichkeit war nicht ausgeschlossen. Sonderbar, nachdem die Thatsachen, welche Behse nun selbst als falsche einräumt, gerichtlich als Berläumdung erwiesen worden, glaubt das Publikum erst recht an deren Wahrheit. Man traut unsern Gerichten nicht mehr, und noch weniger den medlenburgischen.

Der elende Wolfgang Menzel, berüchtigt wegen seiner gemeinen Angriffe auf Goethe, seines Bellens auf heine 2c. hat sich nun als Ropffechter auf die Seite der bairischen Junker und Pfaffen gestellt. Da mag er stehen bleiben!

In hettner's Buch gelefen, mit großer Ungiehung und Befriedigung. -

Der Geburtstag Friedrich's des Großen im Englischen Hause hier doppelt gefeiert. Im großen Saale war die militairische Gesellschaft, wo sich auch der König einsand, und einiges Schmeichelhafte wohlgefällig anhörte. In den vordern Zimmern war die Linke des Abgeordneten Sauses, wo die anzüglichsten, die strafendsten Reden gehalten wurden, von Wengel, Kühne (Generalsteuerdirektor), Patow und Andern. Alles Lob Friedrich's des Großen bekam einen Gegensaß, wie es heute aussieht, und der kühnste Tadel wurde bestig bestlatscht. Das berühmte Wort, das einst Friedrich beim Anblick elender russischer Gefangenen aussprach: "Sieht Er, mit solchem Gesindel muß ich mich herumschlagen!" wurde auf Patow und seinen Zweikampf mit dem Grasen von Schlieffen unter schallendem Gelächter angewendet.

Connabent, ben 26, Januar 1856.

humboldt sendet mir "mit freundschaftlichsten Grugen" einen Abdruck seiner Antwort an die Ueberbringer bes Ehrenburgerrechts für ihn von Seiten ber Stadt Berlin. —

Alle Staatspiere steigen, besonders auch die russischen.

— Der Glauben an Frieden herrscht überall, die hartnäckigsten Zweisler geben nach. Freilich wird der Frieden nur ein Waffenstillstand sein, aber gewiß ein mehrjähriger, und inswischen kann sich viel in der Welt verändern.

— Hier ist man besonders auf Desterreich eifersüchtig, fürchtet dessen Tücke und Falschheit. Aber wie spricht man in Wien von Preußen? Man hält dessen Demüthigung, Herabwürdigung, Verkleinerung für ein ganz verdienstliches Werk, über das ganz Deutschsland sich freuen müsse. Man will hier wissen, Desterreich suche mit Hülfe Frankreichs eine stärkere Stellung im Deutschen, Bunde zu erlangen, ein noch entschiedneres Vorherrschen, als jest schon stattsindet.

— Man fürchtet, weder Manteussel noch Vismarck-Schönhausen werden den schwierigen Umstänsden gewachsen sein.

Nachricht, daß Frankfurt am Main der Ort der Friedensverhandlungen sein wird. Wien wird stark verneint. — Baris? —

In Außland und in der Türkei sind die Keime der größten Beränderungen vorhanden; der Krieg hat sie eingelegt, der Frieden wird sie entwickeln. — In St. Petersburg wird schon sest mit größter Freiheit gesprochen. Ein Krieg, den man für einen nationalen ausgiebt, für den man das Bolk aufruft, eröffnet auch dem Urtheil, der Untersuchung, der Kritik freie Bahn. Der Kaiser Rikolai hat seine ganze Macht angewendet, um seine Alleinherrschaft zu brechen, er hat der Freiheit Knechtsdienste geleistet. Uebrigens ist er ganz vergessen, niemand spricht mehr von ihm, seine begeisterten Bes

wundrer find ftumm geworben, feine Bildniffe verschwinden von ben Schaufenftern, von den Bimmerwanden. -

Bei der ängstlichen Frage, wiesern Preußen zur Theilnahme an den Friedensverhandlungen werde zugelassen werden,
rechnet man hier kaum noch auf die Unterstüßung von Seiten
Rußlands, vielmehr auf die Billigkeit Louis Bonaparte's,
dem aber England offenen und Oesterreich heimlichen Widerstand leisten werden. Der König hat schon in seiner leichten
Weise hingeworfen, es sei ihm gleichgültig, ob sie ihn zulassen
oder nicht, aber zugleich hat er Manteussel beauftragt, alles
dran zu seben, daß Preußen nicht ausgeschlossen werde. —
Bei der Nachricht, daß der König von Sardinien zur Theilnahme an den Berhandlungen eingeladen worden, hat es nicht
nur saure Gesichter, sondern auch Faustballen und Zähneknirschen gegeben. —

# Sonntag, ben 27. Januar 1856.

Das Ministerialblatt "Die Zeit" bringt einen scharfen Artikel gegen bas Programm der Rechten, gegen beren Borsichtäge zu durchgreisenden Berfassungsänderungen, die es nicht konservativ, sondern revolutionair nennt. Die Minister scheinen also keine Rückschritte mehr zu wollen, keine großen! Das wäre schon was, wenn wir nur diese Minister nicht schon kennten! Es sind dieselben, die neulich in der wichtigen Grundsteuerfrage sich des Abstimmens enthielten! Aus Furcht, aus Unentschlossenheit! Sie merken etwas von Gefahr, wenn der Staat ein Kreuzzeitungsstaat wird!

Montag, ben 28. Januar 1856.

3d hing dem Gedanken nach, daß man fich nicht beimisch in das Leben bineinlebt, fondern aus ber Beimath hinaus,

in die Fremde hinein! Es ist wohl eine Tauschung, daß man sich immer noch für denselben hält, der man war, man ist auch längst ein andrer geworden, schon durch die veränderte Umgebung, iu die man sich versett sindet, und die immer wieder sich verändert. — Im Juvenalis gelesen. —

Der sogenannte Prinz von Armenien ist heute von der Polizei in der Stille fortgebracht worden, und wird nach Belgien ausgeliesert, wo er einen Gerichtschandel hat. Die Polizei konnte nicht länger verhindern, daß seine Sache hier an die Gerichte kam, wo die Unbefugniß und Gehässigkeit des Berfahrens gegen ihn nicht zu vertuschen gewesen wäre. Sie schafft den Mann daher fort, wodurch jede weitere Unterssuchung abgeschnitten und der russische Gesandte gesichert wird, der Besehl des Königs aber fruchtlos! Gleich beim Ergeben dieses Besehls wußte man voraus, so würde die Sache endigen!

# Dienstag, ben 29. Januar 1856.

In beiden Saufern des Landtags nichtswürdige Berhandlungen! Das schamloseste Aristokratenpack herrscht, und unterwühlt den Berfassungsboden, auf dem es doch selber stehen muß um zu wirken! Sie werden nicht zu Stande bringen, was sie bezwecken, diese Wagener, Mitschke-Kollande, Gerlach, Boß-Buch; aber Unfug und Schaden richten sie genug an, schon weil sie die Demokratie zwingen, einst scharf gegen ihre Feinde zu verfahren. Man sernt sie alle kennen, diese Adlichen, in denen jeder Funke des Edlen erloschen ist.

Beder, gludlicherweise in Amerika, ift von babifchen Gerichten jest zu lebenslänglicher Buchthausstrafe verurtheilt worden. Bon babifchen Gerichten ift früher schon die Todesstrafe gegen ihn ausgesprochen. Die Kreuzzeitung verdächtigt

ihn bei biefer Gelegenheit, ber Freiheitsmann moge wohl gar jest Stlaven halten. Rieberträchtiges Lügenmaul! —

"Bur Geschichte ber Schlacht bei Rulm. Bom Dberften von Sellborf, Rommandanten von Bittenberg. Berlin, 1856."

"Militairische Betrachtungen über die Bertheidigung von Sebaftopol. Berlin, 1856."

Der König, äußerst betroffen, daß man ihn von den Friedensberathungen ausschließen will, soll dem Ministerpräsidenten von Manteuffel harte Borwürfe gemacht haben, daß er die preußischen Berhältnisse nicht besser geleitet; die falte Erwiederung des Ministers, er habe stets nur die Besehle Seiner Majestät befolgt, soll dem König sehr empsindlich gewesen sein, und man glaubt eine Entlassung Manteuffels auf's neue wahrscheinlich; man sieht sie als gewiß an, wenn Preußen wirklich ausgeschlossen bleibt, deßhalb wünscht die Kreuzzeitungsparthei dem Staate diesen Schimps, der ihn allerdings auch mehr auf Rußlands Seite wenden könnte. Allein was ist ihr dabei gewonnen, wenn Rußland selbst näher mit Frankreich sich verbindet, und Preußen ihm noch weniger werth wird, als jest?

Der Minister des Innern, herr von Westphalen, hat gestern den herrn von hinckelden benachrichtigt, daß man ersahren habe, ein ehemaliger Polizeikommissarius Techow sein den Berrath preußischer Amtspapiere verwickelt, man könne es nicht glauben, aber u. s. w. Wie mag hinckelden gelacht haben! Als ob der Minister im Monde sebte, statt in Preußen!

Mittwoch, ben 30. Januar 1856.

Bei einem Gastmahl zur Feier der hindelden Stiftung hat herr von hindelden eine Rede zum Lobe der Bürger gehalten, und auch gesagt, die Beamten fungirten nur der Burger halber. So gering diese Wahrheit und so wenig neu sie ist, so wird der Spruch doch am hofe übel vermerft, und man spottet, daß hindelben nun auch wie Wrangel sich beim Bolfe beliebt machen wolle! —

Ich weiche darin von meinen Befannten sehr ab, daß ich die politische Lage Preußens durch dessen Ausschließen von den Friedensberathungen nicht so ernstlich gefährdet sehe, als man gemeinhin glaubt. Freilich, wenn das Wesen fehlt und der Schein alles leisten muß, dann hat man alle Ursache, wenigstens den zu retten! Aber stünde man im Innern fest, hielte man die dem Bolke gegebenen Versprechungen, gestattete man Freiheit, übte man Gerechtigkeit, stützte man sich auf das übrige Deutschland, verhieße dem deutschen Bolk Einheit, — dann, ja dann könnte man der ganzen europäischen Politiktroßen und Hohn sprechen! Aber wie weit sind wir davon entsernt!

Donnerstag, ben 31. Januar 1856.

Ausgegangen mit Ludmilla. Auf dem Opernplate den Grafen von Gertberg gesprochen; auf meine Frage, ob er vielleicht als Mitglied des Herrenhauses hier sei? erwiederte er spöttisch: "O nein! ich danke für alles!" Ein alter Offiszier vom Regiment Gendarmen vor 1806!

Besuch von Herrn Oberstlieutenant von Bincke. Nachrichten mancher Art. Die Prinzessin von Preußen freut sich
auf ihre baldige Abreise, zunächst nach Weimar; die Berhältnisse am Hose hier sind ihr zuwider. Der Prinz bestagt
die innern Zustände, und sagt unter andern das merkwürdige
Wort, die Kammer der Abgeordneten, wenn man ihr Freiheit
gestattete, wurde eine ganz andre Haltung annehmen, als sie
jest hat, die Meisten wurden eben so gern mit einem Ministe-

rium Schwerin-Auerswald ftimmen, als mit bem jegigen, ja fogar lieber! - Ueber bie politische Lage ber Dinge. -

Die Berhandlungen des "Landtags" — wie das Ding jest heißt — find ein wahrer Efel. Die Rechte, in der Sicherheit ihres Stimmenübergewichts und des Schweigens oder Rachgebens der elenden Minister, erlaubt sich die schändlichsten Ausfälle und Anträge. Der heuchler Bagener und der rothnasige Boß-Buch führen das große Bort; die Unfähigkeit
schadet ihnen nicht, das Talent und der Eifer der Gegner sind
nuslos, wo äußere Gründe und Berabredungen schon im
voraus entschieden haben. Dabei stimmen viele Abgeordnete
ganz offenbar wider ihre Gesinnungen, bloß weil sie von den
Standesgenossen nicht abweichen wollen; es liegen darüber
merkwürdige Bekenntnisse vor. Der Graf von Schwerin und
der eine Reichensperger haben heute einige brave hiebe ausgetheilt. Die Demokratie kann dazu nur lächelnd die Uchseln
zucken; sie wartet auf andere Tage. Sie werden kommen!

Man erinnert wieder eifrig an ein befanntes Wort, Preugen stehe wieder am Abgrund wie 1806, aber ohne alle Aussicht auf ein 1813. —

Freitag, ben 1. Februar 1856.

Preußen foll nun zu den Friedensverhandlungen zugelaffen werden, aus Gunft Louis Bonaparte's, aus Fürsprache Desterreichs! Ueber solchen Erfolg fich zu freuen, muß man sehr verliebt sein in den äußern Schein, der diesmal nicht im geringsten die Schande bedeckt. Desterreich bedarf Preußens beim Bundestag ein wenig!

In den Berhandlungen unfres "Landtage" streitet man über das Wort revolutionair, und wem es zukomme; die Ultra's, die nichts schaffen, nur zerstören, werden von den Liberalen so bezeichnet, diese von jenen. Um Ende wird sich

finden, bag man noch mitten in ber Revolution ift, gleichviel wer fie mache! -

Die neuen Angriffe und Berstümmelungen ber Berfassung sind heute mit großer Stimmenmehrheit durchgegangen. Der Handwurst Ludwig von Gerlach und der Jammermann Bagener — er bereut öffentlich die Sünden, die er als Nedasteur der Neuen Preußischen Zeitung begangen — machten ihre Streiche. Der wachre Wenhel warnte vergebens, so auch Graf Schwerin, und Lette und Patow. Gelegen ist nichts an der Sache, sie gilt nur als Zeichen, aber als solches ift es wichtig. —

Der Pring von Preußen hat sich die Geschichte des Prinzen von Armenien erzählen lassen, und ist empört über die Willfur und Eigenmacht der Polizei, so wie über die Zagheit der Gerichte, die sich beschweren sollten. Bei wem aber? Bei dem Justizminister Simons?! — Die Geschichte wird sich verbluten, wie viele andre. Man spricht eine Beile davon, und dann nicht mehr. —

Der Prinz von Armenien ist nicht nach Belgien ausgeliefert worden, sondern auf den Bahnhof gebracht und nach eignem Bunsche auf Frankfurt am Main gewiesen worden. Sein Geld hatte man ihm abgenommen und verrechnet, doch die Eisenbahn davon bezahlt. Man ist allgemein empört über dies Berfahren. —

Auf den erneuerten Subsfriptionsbällen hat sich eine hier unerhörte Pracht gezeigt. Besonders auffallend war die große Zahl reicher, glänzend geschmudter Judinnen. Der König soll ganz erstaunt gewesen sein und gesagt haben, er sei überrascht, in seinem christlichen Staat so viel judischen Staat zu sehen. —

Sonnabenb, ben 2. Februar 1856.

Die Kreuszeitung brachte gestern die Berichtigung, das anfängliche Berbot der Aufführung des Stückes von Bolfsohn "Nur eine Seele" sei nicht auf Ansuchen des russischen Gesandten ergangen, und ist unwillig, daß man dergleichen verbreitet habe! — Der Kladderadatsch züchtigt die Gerlach und Wagener und Mitschkes Kollande für ihre Frevelarbeit, indem er sie als Holzhauer vorstellt, welche die Kloben der Berfassung zersägen und kleinhauen. Auch hat er den Muth des Prinzen von Armenien zu erwähnen, von dem die Polizei jeht nicht gern mehr hören mag. Sie wird aus dem Ausland aber wohl noch genug von ihm hören, er wird in Franksreich Federn sinden. —

Der hanswurst Ludwig von Gerlach läugnete gestern, daß im Jahr 1813 Begeisterung für Freiheit vorhanden gewesen; die Soldaten hätten gesungen: "Bonapart', du Schinderfnecht, Willft uns lehren deutsches Recht!" Auf der Rednerbühne des Landes gesprochen, dessen König und Minister wieder mit einem Bonaparte sehr viel Umstände zu machen haben, flangen diese Worte plump und roh, und man fürchtet schon, daß sie in Baris berb gerügt werden.

Die Ritterafademie ju Brandenburg, wo bis jum Jahr 1848 junge Adliche fehr schlecht erzogen wurden, wird wieder hergestellt. — Im neusten Budget steht bereits ein Jahresbeitrag von 5400 Thalern, die der Staat dazu wie früher auch jest wieder geben will. Unnüger fann er diese Summe nicht verschwenden, aber aristofratische Gelüste müssen befriedigt werden! Es ist eine wahre Schande!

Mus bem Anfange bes Februar 1856.

Das Borichreiten der Kreuggeitungsparthei gegen die Berfassung ift dem Ministerprafidenten von Manteuffel doch bedenklich geworden, besonders weil er und seine Anhänger durch das Uebergreifen jener Parthei sich gefährdet fühlt. In einem Ministerrathe, bei dem der Minister des Innern Herr von Westphalen sich fügen mußte, wurde beschlossen Einhalt zu thun. Im Haus der Abgeordneten wurden am 4. demsgemäß zwei Anträge auf Verfassungsänderung durch die überraschendste Mehrheit beseitigt. Die Mehrzahl derer, die bisher auch der Kreuzzeitung anzugehören schien, erwies sich den Ministern gehorsam. Große Zerrüttung deßhalb in der Parthei!

Die holsteinischen Stände haben sich ermuthigt, und eine Ministeranklage beschlossen. — Das Igehoer Wochenblatt unterdrückt. —

Die Bolkszeitung am 6. vortrefflich über Preußens Zuslaffung zu den Friedensberathungen. Um 7. vortrefflich gegen die Kreuzzeitung, die jest Frankreich lobt, weil es Rußsland freundlicher ist.

Am 7. Debatten im Saufe der Abgeordneten über Schwerin's Antrag wegen des von der Regierung verübten Wahlzwanges. Reichensperger und Mathis und Bardeleben brav.
Der Regierungskommissair Geh. Regierungsrath Dr. Ludwig
Sahn ein schamloser Lohnredner. Am 8. Fortsetzung. Der
Pole Morawöfi spricht mit edler Leidenschaft und erregt
stürmische Bewegung. Aber das Saus geht mitgroßer Mehrbeit zur Tagesordnung über!

- Uhlich in Magdeburg wegen bes Sonntagsblattes vom Appellationsgericht — endlich! — freigesprochen; die freie Gemeinde bagegen, von diesem verurtheilt, wird als politischer Berein angesehen!! —

Freitag ben 8. Februar 1856.

Mehr als je fürchtet man hier, daß Preußen keinen Unstheil an den großen Berhandlungen haben werde. Die Nachsrichten aus Paris lassen sehr die Ausschließung befürchten, und Rußland zeigt sich außerordentlich lau. Man ist so grausam, den König in dieser Bangigkeit hinzuhalten, und es sehlt nicht an Leuten, die darüber schreien, als sei Preußens Ehre und Macht gefährdet. (Sie ist es, aber durch ganz andre Dinge!) Hier tröstet man sich in der Erbitterung mit dem Widerstande, den man Desterreichs Absüchten am Bundestag entgegensest. In Wien schimpst man wüthig auf uns.

Sonntag, ben 10. Februar 1856.

Biderfpruche im menschlichen Befen, Ernft und Scherg, Trauer und Luft, beide mahr! -

Der Magdeburger Rabbiner Philippson tritt heraussfordernd gegen Wagener auf, ber den Juden im driftlichen Staate keine Rechte zugestehen will. Jener führt siegreich das Neue Testament gegen den frömmelnden — an, der nur mit trocknen Schmähungen zu antworten weiß. —

In England ein Baron Parke zum lebenslänglichen (nicht erblichen) Pair gemacht, seit undenklicher Zeit nicht geschehen, aber durch alte Beispiele unläugbar als Recht der Krone erwiesen. Im Oberhause Stußen und Widerspruch, im Bolke Beifall.

Der König will nicht, daß mährend der Fasten Bälle gegeben werden, wenigstens sollen sie nicht so heißen. Wer jest einen Ball giebt, sadet nur zum Thee ein; wird nachher getanzt, so ist es eine Zufälligkeit. Ob dem lieben Gott mit dieser Absindung ein rechter Gefallen geschieht?! —

Dienstag, ben 12. Februar 1856.

Unfer allgemeiner Landtag vereint mit bem ichlechteften Theil Des Ministeriums arbeitet gang offen auf bas Berberben bes Staates los. Die Berftummelung, bas Brechen ber Berfaffung, gebt ungehindert fort, ber fcmache Biderftand Manteuffel's ift bereits erlabmt, war überhaupt nicht ernft, fam nur aus verfonlichen Triebfedern, nicht aus der Gache. Seute drang Bestybalen mit feinen Gefellen eilig auf Unterordnung der Bauern unter den Guteberrn, das beift unter den Gdelmann, benn andre Gutebefiger follen felber nur ale Bauern gelten. Freie Leute follen wieder Borige werden, man ruft bas Beifpiel Medlenburgs an, man mochte gur Leibeigenschaft jurud! Gerlach fest feine nichtsmurdigen Gpage fort, Die Laften ber Bauern find ibr Recht, Die Bortbeile ber Adlicen ibre Pflicht! Gind biefe Frechen nicht rafend, bergleichen Dinge zu betreiben, die einst ichwer auf ihre Ropfe fallen werden? Die bisber gang rubigen, ja reaftiongir migbrauch= ten Bauern macht man ju revolutionairen. Gie werben es schon merfen, wie man mit ihnen verfährt, und bie Rache fann nicht ausbleiben. -

Gestern begann eine Reihe von zwölf Borstellungen einer fleinen französischen Theatertruppe. Ungeachtet der sehr hohen Preise waren alle Pläte besetzt, die Bersammlung äußerst glänzend, eine ungeheure Menge Wagen. Zu Bergnügungen, zum Prunk, zu prahlerischen Genüssen fehlt es nicht an Geld. Die Berschwendung ist in stetem Zunehmen, die Berarmung aber auch. —

Mittwoch, ben 13. Februar 1856.

Der Sultan in Konstantinopel wohnt einem Maskenballe bes englischen Gesandten bei. Unerhörte Neuerung! Biele Muselmanner griffen heimlich zu den Baffen, weil sie glaubeten, sie wurden den Sultan mit Gewalt befreien muffen.

Donnerstag, ben 14. Februar 1856.

Die elenden Landtagsverhandlungen gehen ihren jämmerlichen Gang. Die bübischen Hanswurste, denen die flägliche Regierung sich hingiebt, säen reiche Aussaat zur fünftigen Revolution. Sie sind es, die fünftig unter anderen Namen als Schnitter die Ernte halten werden; man sollte unsre fünftigen Marat's oder Knipperdolling's als Nachkommen der jesigen Gerlach's, Wagener's, Goedsche's auch mit der en Namen bezeichnen. So frech wie in diesem — ist die Unvernunft, Willtür und Gewaltthat vielleicht noch nie aufgetreten.

# Freitag , ben 15. Februar 1856.

Bettina spricht von Beethoven, und sagt, er sei verliebt in sie gewesen, und habe sie heirathen wollen! Sie sei an den Anblick des schönen Arnim gewöhnt gewesen, und habe an dergleichen nicht gedacht; wenn sie aber seine Frau geworden wäre, würde sie es nie gereut haben. Das Lied "Herz, mein Herz, was soll das geben?" habe er für sie komponirt! Lauter Schaum und Traum! Beethoven hat an heirathen gar nicht gedacht, als er Bettinen kannte; und das Lied hatte er schon vor 1808 veröffentlicht, ehe er Bettinen auf der Welt wußte!

— Bettina sieht kläglich aus, unsicher, schwach, faselig, ganz die alte Frau.

# Sonnabend, ben 16. Februar 1856.

Die heutigen Zeitungen berichten über die gestrige Sigung bes Abgeordnetenhauses. Der Graf von Pfeil aus Schlesien trat mit unerhörter Frechheit und Dummheit auf, und rühmte sich mehrfacher Gewaltsamkeiten, die er gegen Gingesessens seines Gutes verübt, und wegen deren er hatte zum Zuchthaus

verurtheilt werden können. Er will damit beweisen, daß der Adel wohl obrigkeitliche Polizeirechte haben muffe, aber dabei doch nicht als Beamter den Strafgesehen unterworsen sein durfe, welche gegen Uebertretungen der Umtögewalt bestehen. Die Nechte benahm sich dabei bubenhaft, lachte bei jeder Erwähnung von Einsperren, Hiebe aufzählen zc. In Wengel brach der edle Unwillen erschreckend aus, er hielt dem Berbrecher seine Schändlichkeit heftig vor, und machte sichtlich den tiessten Eindruck. Der Minister des Innern mißbilligte den Grafen von Pfeil, der Gaukler Gerlach suchte ihn zu entschuldigen; nachher, in Folge einer Berathung, erklärte Wagener, die Parthei verwerse die Pfeil'schen Neußerungen. Schuftiges Bolk!

### Conntag, ben 17. Febraur 1856.

Gründung einer preußischen Kreditanstalt durch Zusammentritt reicher Bornehmen und Banquiers. Aristofratisches gelingt. —

Mehrere Mitglieder der freien Gemeinde in Magdeburg besuchten ein Birthshaus, wo sie tranken und plauderten, gleich andern Gästen. Die Polizei sah darin eine unerlaubte Bersammlung, das Gericht aber sprach sie frei, und die Richter sprachen ihren Unwillen über die leichtsertige, grundlose Ansklage aus. Sie haben doch leider ganz ähnliche gelten lassen und durch Berurtheilungen bestätigt!

"Johann Kaspar Lavater nach seinem Leben, Lehren und Wirfen dargestellt von Friedrich Wilhelm Bodemann, Pastor zu Schnackenburg an der Elbe. Gotha, Perthes, 1856." Ein Pfass bespricht den Pfassen. Ein schlechtes Buch. Daß Goethe darin mit der firchlichen Elle gemessen wird, ist natürslich. Dafür messe ich den Schwarzrock mit meiner!

Montag, ben 18. Februar 1856.

Es ift auch bereits eine zweite Gesellschaft zusammengetreten, die ein Kreditwesen zu Gunften des Grundbesiges ftiften will. Der Fürst von Bentheim ist dabei, der Graf von Königsmard, Dr. Emil von haber, Landrath von Lavergne-Beguilben 2c.

Dem Könige hat man von den Gefahren gefprochen, daß die frangösische Gesellschaft du eredit mobilier hier eindringen könnte, deßhalb begünstigt er hiesige Schöpfungen der Art. Die Behörden aber, meint man, werden noch viele Schwierigsfeiten erbeben.

Das Obertribunal hat das Strafurtheil des Stadtgerichtes gegen den Banquier Louis Mener — wegen Berrathes der telegraphischen Depeschen — vernichtet, und die Sache auf's neue an das Gericht verwiesen.

Ich habe früher stets behauptet, daß das Lebensalter das Grundgefühl im Menschen nicht verändere, und auch nicht die Grundansichten, die ihn im Leben geleitet haben oder noch leiten, und dies behaupt' ich auch noch; alle Beränderung, welche durch sogenannte reisere Erfahrung gegeben werden soll, habe ich wenigstens nicht erfahren, und ich muß einen solchen Wechsel verneinen, oder verwerfen, als das Zeichen eines unselbstständigen, abhängigen, geringen Wesens. Ich sühle mich noch heute zur Natur, zum Geiste, zum allgemein Menschlichen eben so gestellt, als wie ich achtzehn Jahr alt war. Nur im Berhältniß zur eignen Thätigseit, zu Erwartungen und Besorgnissen, zu Anknüpfungen mit einzelnen Menschen, fühl' ich einen großen Unterschied, da ist es nicht einerlei, ob man an der Schwelle, in der Mitte, oder am Ausgangsrande des Lebens steht.

Dienstag, ben 19. Februar 1856.

Noch ift nichts bestimmt über Preußens Theilnahme an den Pariser Berathungen. Man ist sehr angstlich deßhalb, ich nicht! Ich bin ängstlich wegen andrer Dinge. —

Der Graf von Pfeil sucht in ber Kreuzzeitung sich zu rechtsertigen, und will nur die Rechte eines englischen Friedenstichters für die Gutsobrigkeiten angesprochen haben. Die Redaktion der Zeitung aber migbilligt ihn ferner, läßt ihn im Stich, und beharrt ausdrücklich dabei, daß ihre Parthei sich allen Gesehen streng unterwerfe. Die Lügner!

## Mittwoch, ben 20. Februar 1856.

Alle Zeitungen geben aus Paris die telegraphische Nachricht, daß heinrich heine daselbst am 17. gestorben. Ein Schlag, den ich sehr schmerzlich fühle. Mein jüngerer Landsmann aus Duffeldorf! Bas verknüpft sich nicht alles seinem berühmten Namen! —

Unwillen über die frechen, stürmischen — und dabei doch schleichenden — Schritte unsrer landesverrätherischen Reaktion. Am meisten wundert man sich, daß man ganz wehrlos gegen sie dasteht. Wehrlos allerdings und durchaus, bis zum rechten Augenblicke, dann wird Wehr und Sieg zugleich da sein. Haben wir nicht Karl den Zehnten in Frankreich gesehen? Mit seinem Billele, Labourdonnape, seinen Jesuiten! Allmächtig bis — zu den Julitagen! Und Louis Philippe? Allmächtig bis — zu den Februartagen! Zwar der König ist bei uns nicht gefährdet, noch das Königthum; aber für die Junker möcht' ich mich nicht verbürgen, die können einen schmählichen Fall erleben!

Der ruffische Bevollmächtigte jum Parifer Kongreß Graf Orloff wollte hier durchreisen ohne den König zu sehen. Diese Gleichaultiafeit wollte man bier doch nicht offenkundig werden laffen, und es heißt, man habe es mit Runft und Geschicklichkeit fo gewendet, daß Orloff zur Tafel eingeladen werden konnte, wie denn auch geschah. —

Lob und Anerkennung Beine's; "der Aristophanes unfrer Zeit." Seine Fehler mit seinen Tugenden so verwachsen, daß man sie nicht trennen kann, sie muffen zusammengehen, sie sind die Träger desselben Geistes, sie geben diesem dieselbe Nahrung. —

## Donnerstag, ben 21. Februar 1856.

Der Graf von Pfeil hat vor dem Abgeordnetenhause sich nochmals zu erklären, zu entschuldigen, zu rechtsertigen versucht, aber mit schlechtem Erfolg. Gerlach hat seine neuliche Neußesrung, der Adel theile im Heere den bürgerlichen Offizieren seine ritterliche Ehre und Sitte mit, auch zu mildern gesucht. Aber was diese Junker gesprochen ift als Feuerfunke in die Gemüther gesahren und glübt dort unlöschbar weiter.

Die Regierung will nicht die vom Grafen von Boß Buch vorgeschlagene Beschränfung ber Wechselfähigkeit, nicht die Wiedereinführung der Prügelstrafe, noch nicht! —

Die Regierung hat mit dem Königlichen Bankinstitut einen Bertrag abgeschlossen, durch den dieses — mit seinen mehr als achtzig Filialen — in seinem Monopol besestigt und sein Geschäftsbereich erweitert wird. Die Hauptsache ist, daß die Staatsgewalt dieses Werkzeug des Geldverkehrs immer zu seinem Gebrauche in der Hand behalten will, — und allenfalls auch zum Mißbrauche! — herr von der hendt Minister, — nun ja! —

Freitag , ben 22. Februar 1856.

herr Gottfried Reller fendet mir fein neuestes Buch, bei Bieweg in Braunschweig herausgekommene Novellen.

Im Herrenhause bildet sich eine starke Opposition gegen die Regierung, man trott auf die Berfassung, freilich nur bei Gelegenheit aristofratischer Bortheile für die Branntweinsbrenner, welches fast alle Adlichen sind. — Gerlach, Mitschkes Kollande, Pfeil, Wagener, spielen ihre Rollen im Abgeordsnetenhause, halb Hanswurste, halb Schinderknechte. —

Heine ftarb ohne religiöse Umstände, er hatte fie verboten, wie auch jede Grabrede. Frangösische und deutsche Schriftsteller waren beim Leichenbegängniß, unter den erstern Mignet, Theophile Gautier, Alexander Dumas. — heine wurde heute Abend gehörig gerühmt und anerkannt.

#### Sonnabend, ben 23. Februar 1856.

Heftige Debatten der Abgeordneten. Wengel verlieft Proklamationen aus dem Jahre 1848, vom Grafen L. von Pfeil, ganz revolutionaire! Er fragt auch die Rechte, wo sie im Sommer des genannten Jahres gewesen? in der Nähe des Königs nicht! — Wagener und Gerlach erhalten gute Zurechts weisungen, Mitschke-Kollande hält das Maul! Aber die Absstimmung ift eine schlechte, wie zu erwarten war. —

Man spürt im Lande einen großen Mangel an Lehrern, die erledigten Stellen können nicht wiederbesetzt werden. Die Staatsbehörde trifft Anstalten zur Abhülfe, sest die Anforderungen auf ein geringeres Maß. Aber damit, daß man sich mit Wenigerfähigen begnügen will, ist nicht geholfen. Die Unterdrückung aller Geistesfreiheit in dem Lehrerstande, die firchliche Aufsicht, die Maßregeln und Scheerereien, diese lebel sind es, die vom Schuldienst abschrecken, und es vortheilhafter erscheinen lassen ein Handwerf zu erlernen. —

Dem Prasidenten von Gerlach sind ein paar bürgerliche Offiziere auf die Stube gerückt, und haben ihn wegen seiner Aeußerung über das Berhältniß der adlichen und bürgerlichen Offiziere zur Rechenschaft gezogen. Er wurde leichenblaß und stotterte alle möglichen Entschuldigungen. Seine öffentliche Erläuterung aber, die er versprach, ist doch wieder zweideutig und schielend ausgefallen. "Der thut nur gut, wenn und solang er die Fuchtel über sich gehoben sieht!"

# Sonntag, ben 24. Februar 1856.

Der Graf L. Pfeil sagt in seinem Plakat von 1848 unter andern: "Arbeiter, achtet das Eigenthum Anderer, aber fordert, daß Ihr selbst Eigenthum erhaltet." — Der wird aus einem Schergen und Frohnvogt gleich wieder ein Aufwiegler, wenn Revolution ist! —

# Montag, ben 25. Februar 1856.

Durch statistische Angaben wird dargethan, daß bereits vor 1806 ein startes Biertheil der preußischen Offiziere aus Bürgerlichen bestand, im Jahr 1813 aber weit über die Sälfte, im Jahr 1817, als die meist bürgerlichen Landwehroffiziere längst entlassen worden, noch beinahe die Sälfte. —

M. schreibt unter andern: "Metternich soll von Buol gesagt haben: Sein Berstand ist nur spisig, aber nicht lang, nicht breit und nicht ties." — Ich habe in früherer Zeit diesen Grasen Buol als einen sehr beschränkten Menschen gefannt, und wüßte nicht, wieso er sich sollte geändert haben. Einige Geschäftsgeläusigkeit genügt aber in solchen Stellungen, die Hauptsache wird von den Umständen gemacht und von geschickten Unterarbeitern. —

Der Generalpolizeidireftor von hindelden gab fürzlich einen glänzenden Ball, über fünshundert Personen waren gegenwärtig, aber fein Offizier war gekommen. Wenn das gesammte Militair ihm grollt, so ist das nicht eben aus guten Gründen; es ist wegen der Geschichte im hotel du Nord!

Offiziere tangen auf Ballen nie mit Fraulein von hindels den; fie heißt bei ihnen nur die "Ronftabler-Gore". —

### Dienstag, ben 26. Februar 1856.

Sumboldt sendet mir als werthes Andenken die Empfehlungskarte, welche Philarete Chasles ihm von Heine gebracht hatte. Sie lautet: "Dem geliebten und hochgeseierten Alexander von Humboldt überbringt der große französische Litteratur-Forscher Philareth Chasles viele Grüße von Heinrich Heine." Auf die Rückeite schrieb Humboldt: "Das Lette was ich von heine erhalten. A. v. Humboldt. Febr. 1856." Sehr freundlich und angenehm.

Der Pöbel der Litteratur wird nicht mude, von Goethe's Egoismus zu reden, und meint recht viel zu thun, wenn es ihn einen großartigen Egoismus nennt! Wo solche blinde Berfennungen, solches gedankenlose Fortpflanzen von Stich-wörtern, solche Nachsprechereien herrschen, da ist es im Innern weder hell noch rein. —

# Mittwoch, ben 27. Februar 1856.

Der König hat auf dem letten Substriptionsball eine lästige Schranke durchbrochen, die nun hoffentlich auch auf Privatbällen wegfallen wird. Er hat erklärt, um eine Dame zum Tanz aufzufordern, brauche der herr nicht erst perfönlich ihr vorgestellt zu sein; hier genüge, daß man an diesem Orte beisammen sei, um sich als vorgestellt anzusehen. Sein

Wort hatte die beste Wirkung, eine gange Schaar junger herren stürzte sich mit bisber unaufgeforderten Damen in den Tang. Der König konnte recht sehen, wie viel Andres in der Art sein Beispiel und Wort auszuführen vermöchte!

Unfre parlamentarischen Boffen werden immer efelhafter, ich mag gar nichte mehr davon hören noch reden.

Gegen das in Dresten erschienene "Schwarze Buch" mit mehr als 9000 verdächtigten oder beschmußten freisinnigen Namen wird ein "Beißes Buch" verheißen, welches die Namen der Ultra's und Reaftionairs und ihre Berbrechen angeben soll. Ein wichtiges Material dazu liesern schon die Abstimmungen unsrer Herren und Abgeordneten; die Kreuzzeitung giebt sie immer sorgfältig; ob sie nicht daran denkt, daß sie damit der Zukunst Proskriptionslisten giebt? —

Der Graf L. von Pfeil war im Jahr 1848 einer der Borfteher des demofratischen Klubs, er wollte nicht Graf mehr
fein, sondern nur Bürger Pfeil heißen! Die Fraftion Gerlach
hat den unbequem gewordenen Gesellen jest ausgestoßen. Er
bleibt in unsern Augen aber ihr richtiger Genosse; sie muß
ihn behalten, er ist ihr flarster Ausdruck, nur etwas dumm!

In dem Depeschenverrath — Niebuhr, Gerlach — macht man noch immer neue Entdeckungen; es sind Beamte im Hausministerium übel bloßgestellt, aber man will sie nicht verhaften; geringere Werkzeuge — z. B. ein gewisser Hohlsfelder — werden eingesteckt. Während die Polizei mit angebelichen Demokratenkomplotten eifrig beschäftigt war, die freien Gemeinden schifanirte, Wahlumtriebe machte, mit entdeckten Schwindeleien prahlte, hat jenes Unheil ungehindert sich ausgebreitet, und wichtige Staatsverhältnisse angefressen. Alle Gesandtschaften und auch Privatpersonen benutzten die reichlich sließenden Quellen! —

Donnerstag, ben 28. Februar 1856.

Der Mahler Bleibtreu in Duffeldorf will die Schlacht von Groß. Beeren auf's neue mahlen, und läßt mich fragen, was für Pferde wohl an jenem Tage Bülow und Krafft geritten haben? Das fann ich freilich nicht sagen! Aber vielleicht Wenrach oder Burgsdorf. —

Unfre ekelhaften Debatten und Streichungen von Berfassungsparagraphen geben ihren leidigen Gang weiter. Man häuft Schuld auf Schuld; ein Zahltag wird kommen! Der General von Pfuel erklärt, wenn dann die Nemesis waltet, dürfe man kein Mitleid haben; es werde nur gerechte Strafe sein, wenn diejenigen verlieren, die jest unrecht gewinnen wollen und dazu rohe Gewalt wie listigen Trug anwenden. Den Kommunismus oder sonstige Ausschweifungen des untern Bolkes fürchtet er gar nicht, das seien Schreckbilder für Feige und Dumme.

Merkwürdige Berordnung des öfterreichischen Oberstommando's, das heer soll die Fasten streng beobachten, zur Beichte gehen, Predigten hören 2c. Die Aufzeigung von Beichtzetteln steht in Aussicht! Früher, unter Maria Theresia, war das schon. Damals kaufte man die Beichtzettel um ein Billiges; insbesondre waren sie in allen Freudenhäusern zu haben, die Pfassen brachten sie dahin, bezahlten wohl damit ihre — Zeche! Dies ist ganz thatsächlich; als ich in Prag war, lebten noch viele Leute, die es aus Erfahrung bezeugten, Offiziere des Regiments Bogelsang, in dem ich diente, Schauspieler Liebich, Professor Meinert 2c. — Gute Aussichten für Desterreich! Doch ist das Zeug mehr lächerlich und ekelhaft als gefährlich! —

Die Friedensberathungen in Paris haben begonnen, Preußen ift nicht zugegen. — Der König foll äußerst erbittert darüber sein, aber wie auch sonst will er dies burch angenommene Luftigfeit verdeden. Die hofleute fennen bas genau. -

Freitag, ben 29. Rebruar 1856.

Das Morgenblatt der Nationalzeitung ist weggenommen worden, auch die lette Rummer der Illustrirten Zeitung. Die Polizei muß von Zeit zu Zeit zeigen, daß sie das kann. Die Artikel, die sie anschuldigt, sind gar nicht erheblich.

Schon immer will man der Regierung zu Hülfe kommen, das Budget in ein ordentliches und außerordentliches zu theilen, jenes ihr für immer sichern und nur dieses dem Landstag überweisen; aber nun, da es ernst wird, tritt der Finanzsminister dagegen auf, und sagt, die Regierung könne dazu nicht stimmen!

In Beimar hatte die Regierung die Biedereinführung der Todesftrafe beim Landtag angeregt, dieser fie abgewiesen. —

Sonnabend, ben 1. Marg 1856.

Das öfterreichische Geer so streng katholisch? "Das ift bloß, daß sie nicht zu Türken werden, mit denen Desterreich jetzt so brüderlich verbündet ist." — Politisch jedenfalls ist die Maßregel, nicht religiös. Wie alles in dieser Zeit. —

Sonntag , ben 2. Marg 1856.

Thiers hat von Louis Bonaparte gesagt, während des Krieges sei ihm das Glück jur Seite gewesen, nach dem Friesden werde er Genie haben muffen. — Bisher hat Louis Bonasparte in der Meinung der rechtlichen, der ausgezeichneten Menschen in Frankreich keine Fortschritte gemacht, man hält

sich zuruck, will mit ihm nichts zu thun haben, er muß sich mit Taugenichtsen und Spisbuben behelfen, zu seinem größten Merger. Man mißtraut ihm, man beobachtet ihn scharf; so wie er schlecht wird in seiner Rolle, ist es um ihn geschehen. Die Geburt eines Sohnes wird in dieser Lage wenig ändern; man giebt in Frankreich nichts auf solche Kinder, man hat den Dauphin Ludwig, den König von Nom, den Herzog von Borbeaux, den Grafen von Paris gesehen! (Vertrauliche Nacherichten aus Frankreich.)

### Montag, ben 3. Marg 1856.

In Weimar hat der Landtag dem Autrage seiner Kommission entgegen nun doch die Wiedereinführung der Todesstrafe mit 18 gegen 16 Stimmen angenommen. Die allgemeine Reaktion verfolgt diese Sache mit besondrem Nachdruck, die großen Söse müssen auf die kleinen dabei wirken, nöthigenfalls drohen, die hartherzige Aristokratie hilft aus allen Kräften. Einst kann es manchem jesigen Reaktionair bitter leid sein, daß noch Todstesstrafe besteht!

Als ich vom Bette aus den prächtigen Sonnenschein sah, der den Gendarmenthurm und die Dachspigen vergoldete, siel mir das herrliche Wort von Goethe ein, der in ähnlichem Fall an Frau von Stein schrieb (27. Juni 1785): "Heut ist das schönste Wetter von der Welt. Ich erlaube mir kein Murren. Wird die Sonne doch schön leuchten, wenn wir im Grabe liegen, warum sollt' es uns verdrießen, daß sie ihre Schuldigkeit thut, wenn wir Stube und Bette hüten mussen. "Die Umkehrung der Sache ist hier gerade hübsch; denn eigentlich verdrießt uns ja nicht das Thun der Sonne, sondern unser gehindert sein; aber das rechte Berhältniß ist doch, das Große der allgemeinen Natur voranzustellen.

Dienstag , ben 4. Marg 1856.

Die Berhandlungen in Paris haben guten Fortgang. Immer ohne Preußen, deffen auch nicht erwähnt wird. Der Ministerpräsident von Manteuffel thut so, als ob ihm das gang recht ware, jedoch meinen Andre, es könne zu seiner Entslaffung führen. Das glaube ich nun keineswegs! —

In Sondershausen sind die Juden für fähig erklärt worden, öffentliche Unstellungen zu erhalten. — In Wien ist ihnen ausdrücklich die Advokatur zugesprochen. — In Preußen — schweigen wir von Breußen!

Die Rede Louis Bonaparte's bei Eröffnung der Legislatur — vollständig hieher telegraphirt — giebt die bündigsten Friedensversicherungen; Desterreich wird schmeichelhaft be-rührt, Sardinien auch, Preugen bleibt ungenannt. —

Mittwoch, ben 5. Marg 1856.

Im herrenhause verräth ein herr von Waldow den Zwedt bes beantragten gespaltenen Budgets, man will der Regierung "die bequeme Schraube zur Steigerung der direkten Steuern" entziehen, die Möglichkeit neuer Grundsteuern erschweren 2c.

Donnerstag, ben 6. Marg 1856.

Unste Zeitungen verfünden triumphirend die Niederlage Wagener's und Gerlach's im Abgeordnetenhause, wo der Anstrag auf Streichung des Gleichheits-Paragraphen der Berfassung durch die Tagesordnung beseitigt worden ist; die Zentrumszechte war gegen den Antrag, die Minister nicht dafür, die äußerste Nechte blieb allein, und stimmte mit für die Tageszordnung, um nicht größerer Schmach sich auszusehen, die dem Antrage bevorstand, wenn Mathis und Schwerin durchdrangen.

Diefe Riederlage ift eine Merkwürdigfeit, in der Sache jedoch nicht eben febr erheblich. -

Seute seste sich diese Niederlage fort, es galt den Artikel der Berfassung, der die Gewissensfreiheit ausspricht, und dessen Streichung diesmal hauptsächlich gegen die Juden gemeint war. Die Streichung wurde verworsen, nachdem der Minister des Innern sich gegen sie erklärt hatte, wobei er jedoch seiger-weise zugestand, er würde den Artikel heute nicht in die Bersfassung aufnehmen, derselbe bedürfe einer veränderten Fassung zc. — Wagener und Gerlach werden gründlich versarbeitet, in ihrer armseligen Blöße dargestellt; sie lassen das Maul hängen! Aber ihre Tücken sind nicht zu Ende, sie sind noch lange nicht aus dem Felde geschlagen, sie haben ihren Plat am Hose, in der Regierung, sie haben die Frömmler und Aristokraten auf ihrer Seite.

Die Untersuchung in Betreff bes sogenannten Depeschenverrathes wird jest dahin geleitet, daß Manteuffel an der
ganzen Sache schuld sein soll; er habe zuerst die Bestechungen
versucht, um hinter die Schliche seiner Feinde zu kommen.
Das ist gewiß nicht wahr! Bielmehr glaubt man, hinckeldeh
strebe ihn zu stürzen, und da Gerlach dasselbe Ziel habe, so
seinen sie für den Augenblick vereinigt, um auf ihn das
Gehässige jener Geschichte zu werfen. Auffallend ist es, daß
die angekündigten Streiche, welche Gerlach und die Seinen
gegen hinckelden führen wollten, gänzlich unterblieben sind.
Man scheint sich einigermaßen verständigt und beschwichtigt zu
haben, wenn auch nur einigermaßen. — (Man hatte schon
bessere Streiche gegen ihn im Sinn! —)

Der König, von der Spannung unterrichtet, die zwischen seinen Gardeoffizieren und hindelben herrscht, hat versucht eine Bersöhnung zu Stande zu bringen; die Offiziere haben diese für unmöglich erklärt, der König könne ihre Köpfe fordern, aber nicht ihre Ebre.

Freitag, ben 7. Darg 1856.

In der Geschichte der Menschheit wie im Leben des einzelnen Menschen strebt und dringt alles dahin, das Ideale — das bewußt oder unbewußt immer mitlebt — zur Erscheinung zu bringen. Mehr oder weniger gelingt dies auch, das Ideale tritt in die Wirklichkeit, aber stets nur auf kurze Zeit; es ist nur wie ein schneller Durchgang, ein Ausleuchten, das außenblicklich alles ringsum erhellt, aber dann gleich wieder Dunkelsheit übrig läßt. Wie der Einzelne in vielen Lebensjahren nur einige Tage, vielleicht nur Stunden wahren Glückes zählt, so auch die Völker. Die Franzosen haben ihr Jahr 1789, die Deutschen ihr Jahr 1848, davon müssen sie lange leben. —

Sonnabenb, ben 8. Mary 1856.

Der Fürst Ghifa, Hospodar der Moldau, hat Preffreiheit feinem Lande ertheilt, weil fie nüglich und nöthig sei; der Divan soll sogleich ein Geset zu diesem Behuf ausarbeiten. —

Die Bolfszeitung erzählt, daß in Polen die russische Berwaltung während des Krieges überaus mild und nachsichtig, gewesen, die polnische Sprache zugelassen habe 2c. Sobald man aber vom nahen Frieden gehört, sei die alte Schrofsheit und Strenge wieder eingeführt worden, und der neue Statthalter Fürst Gortschafoff wolle nur Russisch hören. —

Bei dem Karrousselreiten der Hof = und Gardeofsiziere hat eine neue Reibung zwischen dem Generalpolizeidirektor von hinckelden und jenen stattgefunden. Die Ofsiziere und Kavasliere, sogar die Damen, meinten, die Anwesenheit von acht Konstablern sei ungehörig; der Prinz Friedrich Wilhelm ließ ihnen sagen, sie könnten weggehen, aber sie gingen nicht; darauf sagte er es ihnen selbst, worauf sie gingen. Als hinckelden selbst kam, verlangte man seine Eintrittskarte, — sie kostete einen Friedrichsd'or, — er hatte keine und sagte, er

brauche keine; darüber harte Worte mit dem am Eingange verweilenden Herrn von Rochow. Rochow soll hindeldey'n beim Minister mit ehrenrührigen Ausdrücken verklagt, der Minister dem Könige berichtet, dieser hindeldey'n Unrecht gegeben haben. hindeldey, tief gefränkt und erbittert, will seinen Abschied nehmen.

Merkwürdiges Schreiben des Großadmirals Großfürsten Konstantin an den russischen Seeminister, worin die bisherige Berwaltung als eine schwache, trügerische, lügenhafte
bezeichnet wird, Fortschritt und Ausbildung empfohlen werden zc. Das ganze System des Kaisers Rikolai wird in seiner
Berderblichkeit gezeigt!

#### Sonntag, ben 9. Marg 1856

Befuch von herrn Gaint = René Taillandier aus Mont = pellier; er ift auf einer Ferienreife, besucht Berlin nur im Fluge, eilt nach Wien. Gehr viel Butes von Beine und über ibn, von Moris Bartmann. - Coufin, Dubois, Safe, werden ehrenvoll erwähnt, auch Galusty, Saint-Marc-Girardin. herr Esquiron de Parieu, den mir herr Taillandier empfohlen batte, wird als icharffinniger fefter Mann und als aufrichtiger Bonapartift gerühmt. Widerspruch gegen Die Unnahme, daß Thiere noch in einiger Berbindung mit Louis Bonaparte ftebe, im Gegentheil, es bestebe erflärte Weindschaft. Mußer dem Schluffe der Borrede des neueften Bandes von Thiere wird auch fein Wort angeführt: "La cuisine est bonne, mais le cuisinier me déplait!" Borauf Louis Bonaparte, als er das Bort erfuhr, gefagt baben foll: "Il peut être sûr que je ne le prendrai pas pour marmiton, il me gaterait mes sauces." Ueber Breugen und fein Alleinsteben. Berr Taillandier macht mir ben Gindruck eines

gebildeten braven Mannes, von feiner entschiedenen politischen Farbe, von mannigfachen Kenntniffen.

Dr. Laube hat sich gegen die boshaften Berdächtigungen, er habe den "Fechter von Ravenna" nach einem ihm eingeschickten Stucke des bairischen Schulmeisters Bacherl gearbeitet, vollständig gerechtfertigt; er ist nicht Berfasser des "Fechters", und dieser war schon acht Monate früher eingereicht, als die angebliche Zusendung des andern Stückes — von der Laube nichts weiß — stattgesunden haben soll. —

Der Generalbireftor von Sindelben geht barauf aus, alles feiner Macht unterzuordnen. Die Gerichte bebandelt er ichon lange gang geringschäßig, achtet ibrer nicht, wenn fie ibm nicht folgen, bes Juftigminiftere icheint er ficher. Aber auch bas Militair foll fich fugen, er ftust fich babei auf Die Gunft Des Ronigs. Die Ronftabler follen feinen Offizier mehr grußen, auf den Babnbofen die Offiziere wegen Bag ober Legitimation anhalten. Der General von Sirichfelbt in Uniform auf bem Stettiner Babnbof angehalten, fragt mas das bedeute? Sindelben, beint es, babe es fo befohlen; nach furgem Bortwechfel befiehlt ber General ben gludlicherweise anwesenden Golbaten ben Konstabler zu verhaften, was auch geschab; barauf von beiden Seiten Rlage beim Ronige, ber aber feine Enticheibung giebt! Muf bem Botebamer Babnhof ein Dberft angehalten : ein andrer Offigier ebenfalls, und badurch verhindert, an bes Ronige Tafel zu ericheinen, wohin er eingeladen mar. Offner Rrieg gegen bas Militair! Es gebort eine Urt Wahnfinn bagu, bergleichen feitens einer Bivilbeborbe gu unternehmen, in Breufen, in Berlin und Potedam, jest! - Daber auch Die Unversöhnlichkeit ber Offiziere, fie fühlen ihren Stand beleidigt. -

Montag, ben 10. Marg 1856.

Gegen Mittag verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt die Nachricht, daß der Generalpolizeidirektor von hindels den heute Morgen durch einen ehemaligen Gardelieutenant von Rochow (auf Plessow), jest Mitglied des herrenhauses, im Zweikampf erschossen worden. Die durch frühere Geschichten entstandene Erbitterung der Gardeoffiziere ist durch neuere Borgänge genährt worden, es kamen schlimme Worte vor, hindelden mußte sich schlagen; herr von Rochow ist ein guter Bistolenschüt.

Das Tagesereigniß wurde start besprochen. Die meisten Leute scheuen sich, eignes Urtheil und eigne Unsicht für sich septzustellen, sie möchten sie lieber fertiggemacht holen. Das Ereigniß ist merkwürdig in mehrfachem Betracht. Nicht in Folge einer seiner vielen Frevel und Uebergriffe kommt der Mann um, sondern in einer Sache, in der das Recht auf seiner Seite ist. Gine Junkerhand ist es, der er erliegt. Der Uebermuth der Garde — nicht des Militairs überhaupt — zeigt sich voran. Der mächtige Polizeimachthaber muß mit einem Lieutenant seinen Zwist aussechten!

hindelben war schlimm, er hat viel Unrecht und Gewaltsthat auf dem Gewissen, hat viele Menschen, ganze Familien in's Unglück gestürzt; aber sein Nachfolger wird schlimmer sein! Man nennt den Regierungspräsidenten von Minden, Beters, der fürzlich hier war und geseiert wurde! In Königsberg weiß man von ihm zu sagen.

Die Leiche hindelben's wurde zuerst in die Wohnung des Polizeikommissairs in Charlottenburg gebracht. Nach einer Stunde kam der König, und soll bei dem Anblid in schreckliches Weinen und Jammern ausgebrochen sein, auch dabei die befetigsten Berwünschungen gegen den "Mörder" ausgestoßen baben. —

Bum 10. Märg 1856.

hindelben hat gestern Abend nicht nur sein Testament gemacht, sondern auch an den Geh. Rabineterath Illaire geschrieben und ihm einen Schlussel geschieft, mit dem Bemersten, derselbe schließe ein besonderes Fach, wo die Zuschriften bes Königs und andre demselben wichtige Papiere lägen; wenn hindelben diesen Schlussel am andern Mittag nicht zurucksforder, möchte Illaire nur diese Papiere an sich nehmen.

Noch um 11 Uhr Abends ließ hindelben ben Staatsanwalt Rörner und ben Polizeidireftor Stieber durch ben Telegraphen zu fich bescheiden, und hatte mit ihnen eine lange Unterredung.

Heute Nachmittag traf eine von gestern datirte Kabinetsordre an Hindelden im Polizeiamt ein, durch welche der König
ihm entschieden verbot, einen Zweifampf anzunehmen. Man
fragt sich, wie es möglich sei, daß eine Kabinetsordre von dieser Bichtigkeit, schon gestern unterzeichnet, erst heute Nachmittag
abgegeben worden sei? Es giebt Leute, die gradezu sagen,
der König habe den Zweifampf, von dem er unterrichtet war,
nicht zu hindern gewagt, aber sich hinterdrein den Schein geben
wollen, als habe er es gethan! Harte Neußerungen dieserhalb.

Die Rabinetsordre ift da, und die Bergögerung hat ftatts gefunden. Gine fehr fatale Geschichte!

Dienstag , ben 11. Mary 1856.

Alle Bläter bringen heute die Nachricht von hindelben's Tod, am ausführlichsten der Publizift; alle sprechen mit Lob von ihm; diese Gleißnerei ist einmal hertsmmlich, und fast geboten, wo nicht unmittelbar, doch mittelbar.

Der Bubligift ergablt, Gerr von Rochow habe gestern gleich ben Borfall ber Militairbehörde gemeldet und fei bann in feine

Bohnung gegangen. Hier habe ihn Abends zwischen 7 und 8 Uhr, auf gerichtlichen Besehl, der Polizeidirektor Stieber verhaftet. "Ueber das Ereigniß selbst zeigte er keine Ergriffenbeit, sondern er drückte sogar sein Erstaunen über die Maßnahme in den Borten aus, ob man denn herrn von hinckelden auch verhaftet haben würde, wenn dieser ihn erschossen hätte?" Der Bericht fügt mit höhnischer Schadenfreude noch hinzu: "In diesem Augenblick besindet sich herr von Rochow in einem Isolirgefängniß der Stadtvogtei, und da ihm die Selbstbeköstigung erst auf richterliche Berfügung gestattet werden kann, so hat er heute früh, wie jeder andre Gesangene, sein halbes Pfund Schwarzbrot und seine Morgensuppe aus dem Kessel der Stadtvogtei empfangen."

hier ist nun der Anlaß zu bittrem langwierigen Partheisstreite zwischen Militair und Polizei und zwischen Militair und Zivil gegeben! Das Zivil vergißt gar zu leicht, daß wie das Militair ihm auch die Polizei feindlich entgegensteht, und erklärt sich für die lettere, wozu es gar keine Ursache hat!

Außer herrn von Rochow, der nicht außer Diensten, sondern noch bei der Landwehr Premierlieutenant ist, haben noch ein herr von Prillwig und ein dritter Offizier die Berpflichtung übernommen, den herrn von hinckelden durch Beleidigungen zum Zweisampfe zu zwingen. Gefordert hat allerdings hinckelden, aber er mußte.

Besuch vom Grafen von Kleist aus Dresden, und vom General Adolph von Willisen. Beide Herren besprachen eifrig das Tagesereigniß; Willisen hatte den Geheimen Rath von Münchhausen, Sekundanten hindelden's, gesprochen, und wußte alle genaueren Umstände. Die Folgen lassen sich noch nicht übersehen. Wird das Herrenhaus die Haft eines seiner Mitglieder gutheißen? Schwerlich! Die Offiziere sind außer sich, daß Stieber einen der Ihren verhaften durfte. — Der König ist sehr unglücklich über den Borfall. Er jammert, daß

man feinen Lebensbeschüper getödtet, aber zugleich imponirt ihm das Ehrgefühl und die Entschloffenheit seiner adlichen Offiziere. —

herr von Rochow hat an Wrangel geschrieben, dieser ihn als jur Militairgerichtsbarkeit gehörig reklamirt, ber Untersuchungerichter ihn darauf gleich ber haft entlaffen. —

Im herrenhause fam die Sache gleich heute zur Sprache. Der Präsident Fürst von hohenlohe und der Graf zu Stolberg- Wernigerode nahmen sich Rochow's mit warmen Lobsprüchen an. Man sieht die aristofratische Stimmung und Beeife- rung.

Rabere Angaben in der Kreuzzeitung. Erffarung des herrn von der Marwis. — Artifel der Nationalzeitung gegen die Junferparthei und zu Gunften hindelden's, der Beamten.

Mittwoch, ben 12. Marg 1856.

Das Tagesereigniß macht mir zu schaffen. Die Zeitungen find voll davon. Rie zuvor ist ein Zweitampf so ganz offen und rüchaltlos besprochen worden.

Das Bolf ist aufgeregt, drängt sich auf dem Molfenmarkt in hindelden's Wohnung, wo dessen Leiche für jederman zu sehen ist. Die Bürger, die Beamten, das ganze Zivil ist geneigt für hindelden Parthei zu nehmen, aus haß gegen die Junker, die Kreuzzeitung; die Polizei wirkt eifrig im Geist ihrer Körperschaft und schürt den haß. — Guter Artikel der Nationalzeitung, sie sagt, im Bolf entstehe die Meinung, jene Parthei sei der Regierung über den Kopf gewachsen, und dürfe sich alles ungestraft erlauben, Mahnung zur Bersöhnung, zur Einigkeit.

Auf der andern Seite große Erbitterung des Hofadels, der vornehmen, tonangebenden Offiziere, die das Herrenhaus zur mächtigen Stuge haben. Mit Buth wird der Rame Stieber

genannt, dann auch der Staatsanwalt Nörner, der aus fnechtischem Eifer für jenen den Untersuchungsrichter verleitet habe,
den Berhaftsbefehl gegen Rochow auszusertigen. (Diesmal
wollte man diese bisher widergesehlich von der Polizei vernachlässigte und gradezu verachtete Form nicht fehlen lassen!)
Sie toben auch schon wieder gegen den König, den sie des
Schwankens, der Unentschlossenheit beschuldigen, er habe kein
militairisches Herz, keinen Muth, — wie 1848! —

Als jemand anführte, der König werde gewiß glänzend für hindeldey's Wittwe und seine sieben Kinder sorgen, sagte ein hoher Polizeibeamter mit Bitterkeit, die Familie wird nichts vom König annehmen, der den treuen Diener schmachvoll gefränkt und in den Tod gejagt hat! Die Sache mit der Kabinetsordre ist schon ruchbar. —

Der König foll in gräßlicher Berlegenheit und Unruhe fein, von einem Neußersten zum andern schwanken, bald der einen, bald der andern Seite zustimmen. Die adlichen Offiziere sagen dufter: "Er soll sich entscheiden, mit wem er's halt, mit uns, oder mit den Lumpen!" Es fallen die tropigsten Redensarten.

Die Bolfszeitung und die Nationalzeitung von gestern Abend und heute Morgen sind von der Polizei weggenommen worden; mir fehlt aber nur die Bolfszeitung, die ich indeß doch zu lesen bekam. In allen diesen Blättern steht mehr Gutes von hinckelden, als die Schreiber verantworten können; der Polizei scheint es aber zu wenig! Bielleicht sind ihr auch die Stellen gegen die Junkerparthei zu stark; es wäre nur richtig, wenn die Polizei weder ihr gefallenes haupt noch dessen blutdurstige Gegner wollte tadeln lassen!

Gestern Abend hat sich ber Wirkliche Geheime Oberregierungerath G. B. von Raumer in einem Zimmer des Sausministeriums (Withelmöstraße, Reimer'sches Saus) erschossen. Er hatte erst vor wenigen Bochen geheirathet. — Borgestern hat ein hiesiger Jahnarzt sich mit feiner Frau und zweien Kindern durch Chloroform in Potodam getödtet. Nahrungosorgen, Sulflosigkeit. — Gestern hat ein Tapezier sich und seine vier Kinder durch Halbabschneiden zu tödten versucht. — Welche sich anhäusende Gräuel! Es wird einem ganz unheimlich.

Der Oberregierungerath Ludemann hatte die Nationalzeitung gewarnt, sie folle feine Bemerkungen aufnehmen. Sie that es doch, daber die Wegnahme.

Bum 12. März 1856.

Sinckelden hatte seine schwierige Stellung gegenüber den Gardeoffizieren dem Könige ausführlich erörtert, und empfing zuleht von ihm den Bescheid: "Ja, das Duell werden Sie wohl nicht evitiren können." Nach dieser Aeußerung war es nun wirklich nicht mehr möglich, und er forderte Nochow'n auf Bistolen.

Der König foll gemeint haben, die Sache werde wohl ohne Schaden ablaufen.

Als er hörte, hindelden sei erschossen, gerieth er in den heftigsten Born, jammerte, wollte sogleich eine Kabinetsordre gegen "den Mörder" schleudern. Wrangel und Simons wursden sogleich gerusen, auch der Oberstaatsanwalt Schward. Alle drei wußten nicht, daß der Landwehrossizier von Rochow in Betreff des Zweikampss — in diesem Betreff allein — noch unter Militairgerichtsbarkeit stehe! Die Berhaftung sollte geschehen, der Polizeidirektor Stieber war aber schon zuvorzgesommen. Als der König über den Berlust hindelden's wehklagte, sagte Wrangel, dieser sei glücklich zu preisen, auf dem Felde der Ehre gefallen und so schnell verschieden zu sein, denn wäre er diesmal davongesommen, so würde er gleich am folgenden Tage dem Lieutenant von Prillwiß haben gegen-

überstehen muffen, und nach biesem noch zehn andern von "meinen Offizieren", fallen mußte er am Ende doch! — Dies alles durfte dem König in's Gesicht gesagt werden. —

herr von Rochow hat gleich am Abend feiner haft Schreibmateriglien gehabt, und ihm wurden wegen Betten, Beföstigung zc. alle Anerbietungen gemacht; der Gefängnißverwalter Richter war eigends angewiesen, ihn "standesgemäß und rudfichtevoll" zu behandeln.

### Donnerstag, ben 13. Märg 1856.

Die heutigen Zeitungen berichtigen — auf Befehl — die Angaben des Publizisten, daß hindelden dem Könige von dem Zweifampf im voraus Anzeige gemacht habe, dies sei nicht geschehen, er habe niemanden das Geringste merken lassen. Dies verträgt sich in so fern recht gut mit den andern gar nicht zu läugnenden Angaben, daß hindelden nicht von der bestimmten Forderung, nicht von der auf den 10. festgestellten, gesprochen habe, wohl aber von der dringenden Lage der Sachen, bei der ein Zweisampf in gewisser Aussicht stand. —

Un hindelben's Stelle soll ber Landrath von Gravenis aus Schlesien in Borschlag sein, er hat sich berühmt gemacht durch sein gewaltsames Berfahren bei den Wahlen. Undre nennen einen herrn von Münchhausen, Bruder des Sekundanten hindelden's, auch den Präsidenten Beters, sogar den Polizeidirektor Stieber! Auf lettern zunächst haben es die Offiziere abgesehen, sie wollen ihm sein Benehmen bei der Berhaftung Rochow's eintränken. Nur kann man sich mit ihm nicht schlagen, er kann nur geprügelt werden!

Die Rreuzzeitung beflagt fich, daß man aus einem eins fachen Zweikampfe zwischen zwei Edelleuten eine große Besichichte machen wolle; was hatten frühere Borgange damit zu

thun? Biefo man bei diefem Unlaffe ben Abel, bas Militair anfeinde? Die fcbamlofe Unfduld! -

Großartiges Begräbniß hindelbey's; ber König im Trauerhause, alle Prinzen, außer dem Brinzen von Preußen, wohl aber sein Sohn, Wrangel sogar, humboldt, Magistrat, Stadtverordnete, alle Konstabler, Feuerwehr, Gewerfe 2c. Unzählbare Bolfsmenge. Im Bolfe Schweigen; es weiß recht wohl die schweren Sünden des Mannes, seine Gewaltthätigkeiten, seine Bedrückungen der Stadt, sein schandvolles Benehmen im Waldeck'schen Prozeß, seine Arglist gegen die Märzgesangenen, selbst sein Berfahren gegen den sogenannten Prinzen von Armenien wird gewürdigt, sein Berhalten gegen die Presse; seine Werkzeuge Ohm, Kaiser, Stieber, Payse, werden ihm vorgeworsen; mögen ihn einige Stimmen rühmen, das Uebergewicht der Thatsachen, die ihn verdammen, schreit laut zum himmel!

Die Nationalzeitung übernimmt sich heute Abend unnöthisgerweise im Lobe der Berdienste hindelden's. Wir bitten um weniger gutmüthige Empsindelei, und um schärferes Gedächtsniß! — Die Neue Preußische Zeitung wehklagt wieder, daß man eine bloße Privatsache zur Partheisache zu machen strebe! Ihr ziemt das, die selber nichts ift, als unwürdigster, schändslichter Partheigeist. —

Der Pring von Preußen ift heute fruh nach Robleng abgereift.

Preußen ist nun durch den Grafen Walewöst zur Theilsnahme an den Pariser Berathungen — die in den Hauptsachen schon einig geworden — eingeladen. Man freut sich findisch darüber, und der Ministerpräsident von Manteuffel reist morgen nach Paris, um mit dem Gesandten Grafen von Satseldt an den Sitzungen sich zu betheiligen. Fürerst, sagte man schon, werde er täglich einige Stunden im Französischen nehmen.

In Louis Blanc gelesen; vortreffliche Abschnitte über die Gironde und den Berg, wiewohl ich der Ansicht nicht durchsgängig beistimme.

Bum 13. März 1856.

Der Pring Karl hat beim Begräbniß hindeldey's ganz laut für diesen Parthei genommen, seine Berdienste gerühmt, sein gutes Recht anerkannt, das Benehmen der Offiziere dagegen, besonders auch das des herrn von Rochow selbst, hart getadelt. Er that dies absichtlich, daß es die Umstehenden hören sollten. Man sagt, er sei dem Berstorbenen zu besonderer Dankbarkeit verpstichtet. Andre sagen, er wähle stets das Gegentheil von dem, was sein Bruder der Prinz von Preußen thue oder sage.

## Freitag, ben 14. Marg 1856.

Die Zeitungen sind schnell wieder eingeschüchtert; die Nationalzeitung fährt fort hindelden'n zu loben ohne Tadel einzumischen, recht unnöthig, zwecklos, ja sogar ungehörig. Der Nachfolger in der Polizeimacht, sicher ein Junker, wird es dem Dr. Zabel wenig danken, daß er für den Borgänger gesprochen hat. Die Bolkszeitung sagt heute gradeheraus, daß ihr das Reden erschwert ist! Die Spener'sche hat gar die Schändlichkeit, hinckelden's Unterdrückung der Demokratie zu rühmen! Noch ekelhafter sind die reichen Geschäftsleute Borsig, Brüstein, Carl und Oppenkeld, die zu einer Stiftung für die hinckelden'sche Familie eine Geldsammlung eröffnet haben; freilich mit solchen Reichen verhielt sich der Mann bestens wie sie mit ihm! Adel und Militair werden dadurch nur mehr aufgereizt.

herr von Rochow ift auf fein Gut Pleffow abgereift. Seine Freunde find voll Gifer und Thatigkeit, und wollen nun vor allem dem Polizeidirektor Stieber zu Leibe, aber nicht — mit Waffen!

Als Rachfolger hindelben's ift Beters in Borichlag, bann herr von Seldow, und auch herr von dem Knesebed — alle vom reinsten Baffer!

humboldt fendet mir eine ihm aus Bofton von Robert C. Binthrop gewidmete Borlefung über Archimedes und Franklin. — Ihm einige Dankzeilen geantwortet. hindelben, Manteuffel!

Die Berstimmung in beiden Häusern des Landtags steigt immer höher; das Bedürfniß, etwas zu sein, wirklich Macht und Einfluß zu haben, wird besonders im Herrenhaus immer fühlbarer, die Opposition gegen die Minister wächst hier in erschreckender Weise; das Haus der Abgeordneten wird durch das Beispiel zum Wetteiser fortgerissen. Biele Mitglieder der Rechten bekennen, daß sie Lust haben mit der Linken zu stimmen. Die Minister werden eilen die Häuser zu schließen, sobald nur das Budget bewilligt worden.

Die Kreuzzeitung bezeichnet herrn von Zedlis- Neufirch als wahrscheinlichen Polizeipräsidenten von Berlin. An einen gemäßigten, ruhigen Mann ift nicht zu denken, ein knechtischer histopf, einer der nichts scheut, muß es sein! — (Jener ift schon ernannt.)

Die Unterzeichnung für hindelben's Familie beläuft sich schon auf 10,000 Thaler. Die servilen Börsenhelben mögen sich nur immer damit in die Rachebücher des Abels und des Militairs einschreiben! Sie thun es nicht aus guten Grünzben, sondern aus schlechten; die Polizei ist ihnen lieber als das Junkerthum, aber auch lieber als die Bolksfreiheit. — Auch hier heißt es mit Recht: "Zeder dieser Lumpenhunde wird vom andern abgethan."

Der Graf von Rleift aus Dresden hat fich an ben Prinzen von Preußen angeschlossen, und erweist sich ihm dienstwillig. Bei seiner Reise nach Paris ist es mit darauf abgesehen, dem Prinzen von der dortigen Lage der Dinge vertraulich zu berichten. Für innere Sachen ist der Freiherr von Binde aus Schlessen ein willfommener Berichterstatter. Auch der Graf von Schwerin hält sich an den Prinzen, mehr noch aber an die Prinzessin.

#### Sonnabenb, ben 15. Marg 1856.

Dem Oberregierungsrath von Zedlig : Neufirch ift fürerst nur die Berwaltung der Stelle des Polizeipräsidenten von Berlin übertragen worden. Ob ein neuer Generalpolizeis direktor ernannt werden wird, ist noch die Frage. Doch wird man solche Oberbehörde nicht gern entbehren.

Abende fam nach langerer Zeit auch Frau Betting von Urnim wieder ju mir. Gie that, ale mare fie gestern bagewefen, war ergurnt auf meinen Suften, ichalt unanftandig auf meinen Urgt, und pries mit prablerischem Geprange ben Dr. Arthur Luge in Rothen, an ben ich mich wenden foll. Das machte mich icon ungeduldig. Dann framte fie, mit widrigem Brablen, ibre Reuigfeiten aus, Die uns febr in Erstaunen feben follten, aber theile allbefannte, theile gang falfche Rachrichten waren. In der Tagegangelegenheit, dem Zweifampf Sindelben's, fand fie, von ihren Rindern und beren Umgang beeinflußt, gang auf ber Junterfeite; fie bat ichon gar feine eigne Meinung mehr. Gie nahm es übel, daß fie nicht in allem unbedingten Glauben fand. Dann ichwatte fie von ihrem Goethebenfmal, der Konig werbe es nun nachstens feben, Franffurter Raufleute wollten gleich bunderttaufend Thaler gur Musführung berbeifchaffen, Das fei eine Rleinigfeit. (" Gie haben das Anerbieten boch gleich angenommen?" fragt' ich bagwifden.) Der Großbergog von Beimar, "ber Rlei", habe fie nicht befucht, nun folle bas Denfmal auch nicht nach Beimar fommen - auf ber Biefe bor Goethe's Gartenbaus mare ber befte Blat - "bas bat er vericherat!" (Aber wenn es ber Ronia ober Franffurter Raufleute ausführen, wird es ja gewiß auch nicht nach Weimar fommen!) Gie bifbet fich ein, ber Gebeime Rath Balan fei jest beim Ronig in bochfter Bunft, und will durch ben auf ben Ronia wirfen! Much an Frau pon Thile-Binfler und ibre Geldmittel benft fie, benwegen murbe neulich Fraulein \* eifrigft eingeladen und ichmeichlerisch gebatichelt! Gie ergablte bann, fie mobellire fleifig, eine Mebufenmaste, fonnte nich aber auf bas Bort Medufe aar nicht befinnen, lachte babei unmäßig, zwang fich bagu, wie eine Tolle, es war ber widrigfte Gindrud von ber Belt. Gine frante Bere, jum Mitleid und jur Furcht! Scherg obne Grazie, Dunfel ohne Unterlage, Berrichfucht ohne Rraft. Gie bedient fich ber gröbften Musbrude, beleibigt und mißachtet alles, ift babei voller Lift und fleiner Tuden. Gin abideulider Umgang! - Gie ichimpfe noch gräulich auf G.'s. Die fie bei Madame B. getroffen batte. Rein Bort bavon, bağ ibr Beichafteführer Rubne aus Beimar bier gemefen. -. Der Diener fam fie abzuholen, fie burfte ibn nicht marten laffen, fie ftebt unter ber ftrengen Aufficht ber Rinber. Bedauernswurdig; aber frante Bere, ich fann fie nicht anders nennen! 3ch war von Bergen froh als fie wieder fort mar. -

Der Kladderadatich erflärt, die hiefigen Borgange feien ju ernft, ju furchtbar! Darüber laffe fich nicht icherzen.

In Arnim's hotel war vor Kurzem ein Gewerksfest, einige Offiziere drangen ein, wurden abgewiesen, und da sie nicht geben wollten, hinausgeworfen mit Stößen und Schlägen. Jest heißt es, in Folge dieser Geschichte habe sich in Potsdam ein Graf von Canig erschoffen, nach andrer Sage ein Freiherr von Canig; wiederum wird behauptet, das Ganze sei falsch.

Aber die Schlägerei wird nicht geläugnet. — Der Sohn des ehemaligen Ministers Freiherrn von Canip und Dallwip, Rammerherr der Königin — der hier im Sause gewohnt, von dem ich den Hund Bello bekommen —, soll sich erschoffen haben. —

März 1856.

Der Prinz von Preußen hat eine Beschwerdeschrift an das Staatsministerium gerichtet, in welcher er Genugthnung sordert für die gegen ihn verübten Berunglimpfungen, die durch den Potsdamer Depeschenverrath an den Tag gesommen sind; er verlangt gerichtliche Untersuchung. Das Staatsministerium, in größter Berlegenheit, fragt den König was er in der Sache gethan haben wolle? Der König läßt das Staatsministerium eine Kommission niedersehen — Simons, Uhden, Goebe, Schwarck sind darin — welche diese Untersuchung führen soll, jedoch mit ausdrücklicher Beschränfung, daß nichts den Ministerpräsidenten von Manteussel Bloßstellendes vorkommen dürse! —

Sonntag, ben 16. Marg 1856.

Deffentliche Erflärung des Staatsanwalts Rörner, der bezeugt, der König habe allerdings vorausgewußt, daß hindelzden einen Zweifampf eingehen wolle. Nörner thut, als habe er in dieser Sache das besondre Bertrauen sowohl hindelden's als des Königs gehabt. Die Dinge werden nur immer unflarer! — Eine Denkschrift zum Ehrengedächtniß hindelzden's hier gedruckt, ist von der Polizei weggenommen worden. Welche Widersprüche! —

Man tabelt humboldt febr, bag er mit bei hindelbey's Begrabnig figurirte, niemand verlange es von ibm. - Der

König selber berent es, bei dem Begrabniß gewesen zu sein; er sagt, er habe dabei gelitten wie in der Hölle. Der Andlick der Familie schnitt ihn wie mit Messen in's Fleisch, die alteste Tochter war höchst aufgereizt, man mußte sie zurückalten und bewachen, daß sie nicht auf den König mit Borwürsen und Berwünschungen loostürzte. —

Die Offiziere, der Abel, das herrenhaus, nehmen es dem König entsehlich übel, daß er bei dem Begräbniß war. "Er verläßt unsre Parthei!" heißt es, "uns, die-wir ihm schon Einmal verziehen, die wir ihn gerettet haben! Er giebt Blößen nach allen Seiten, er bringt alles in Berwirrung, der Staat fällt in Auflösung! Barum dankt der König nicht ab? Wie mag er noch weiterregieren? Er muß abdanken!" Solche Reden werden geführt, grade wie im März 1848, in denselben Kreisen, von denselben Bersonen.

Neber Nörner's Erflärung ift überall das größte Erstaunen, die heftigste Empörung. "Hat er aus eignem Antrieb dieses Stüd gespielt, so verdient er abgesest zu werden; er bezüchtigt den König der Mitwissenschaft, straft ihn Lügen, würdigt ihn dadurch herab, daß er sich als dessen Bertrauten angiebt. Hat er mit Zustimmung des Königs den Wisch drucken lassen, so wird man erinnert, daß vor acht Jahren der König den Thierarzt Urban durch eine eigenhändige Kabinetsordre beaufstragte, die Garderegimenter nach Berlin zurückzusühren! Und Nörner ist noch schlimmer als Urban, denn der war wenigstens ein ehrlicher Thierarzt!"

Große Erbitterung gegen den — Stieber, dem schon gerathen worden sein soll, eiligst und auf unbestimmte Zeit zu verreisen. Stieber soll darauf tropen, daß er im Besit wichtiger Geheimnisse sei, daß der König ihn nicht fallen lassen könne. Darin möchte er sich irren!

Der aus Sachfen hiehergeschleppte Brieche Simonides ift bier vom Bericht freigelaffen worden, man tann ibm nichts

anhaben! Wie beim Prinzen von Armenien! Der wüthige Gifer und das blinde Zugreifen der Polizei haben sich wieder einmal blamirt! — Das geht nun schon seit siebenunddreißig Jahren immer so fort! —

"Für den König ist diese Sindelden'iche Geschichte grade fo schlimm und verhängnigvoll, als die Salsbandgeschichte für die Königin Marie Antoinette war."

Telegraphische Depesche aus Paris, daß heute fruh die Frau Louis Bonaparte's einen Anaben geboren hat. Großer Larm und wenig Bedeutung! —

### Montag, ben 17. März 1856.

Anonyme Zusendung einer Druckschrift "Der Potsdamer Depeschen-Diebstahl", worin die Bertheidigung des Direktors der Oberrechenkammer herrn Seissart mit Bemerkungen, die den Ministerpräsidenten von Manteuffel anschuldigen. Ich bekam es durch die Stadtpost, und eingelegt war ein wahrsscheinlich dieselbe Druckschrift enthaltendes Schreiben an den General von Pfuel, die Adresse war von derselben verstellten hand, wie die an mich gerichtete.

Große Erörterung über die Erklärung von Nörner, man fand sie schamlos, unsinnig, den König bloßstellend, ungebührslich. Endloses Berwundern, Bejammern unsrer Zustände, man fann sich gar nicht erholen von diesem Mischmasch unershörter Dummheiten und Berwirrungen. Gine Teuselswirthsschaft, ein stinkender Sumpf, der aufgerührt Pestluft ausshaucht.

Die Drudschrift, in der Seiffart's faule Sache wohlriechend gemacht werden soll, aber nur Gestank mit Gestank auszutreisben sucht, ist auch ein redendes Zeugniß unfres Regierungssbankerottes. Was sind das für Enthüllungen! Welch heimsliches Spahs und Lügengetriebe am hof und in der Regierung!

Neberall Schufte, benen man vertraut, unsaubre Wertzeuge, beren man sich bedient! Der General von Gerlach beauftragt den bestraften Berbrecher Lindenberg durch den betohnten Berbrecher Peters zu den schändlichsten Spähereien und Berichten gegen den Prinzen von Preußen! — Herr Seissart wäscht sich im Schmuß, also nicht rein! Er ist ein Berbrüderter des Techen. Mag er jest sagen, die Zeit seines Polizeidienstes sei die unglücklichste seines Lebens gewesen, — wie der Schuft Stieber sagte, man habe seine Jugend mißbraucht, — er hat sich zu jenem Dienste gedrängt, ist wider Willen daraus geschieden! Er ist übrigens der Ersinder des Ausdrucks "besichränkter Unterthanenverstand".

Die Neue Preußische Zeitung hatte schamlos geläugnet, daß der Zweikampf hindelden's die geringste Berbindung mit der Aushebung des Jodenklubs gehabt. heute muß sie selber den Beweis liefern, daß der engste Zusammenhang stattfindet, durch die Erklärung des Bruders des herrn von Rochows-Blessow.

Die Bertheidigungsschrift des Grafen von Pfeil ift erschienen, ungeschickt, wirrtopfig, er reißt Bunden von 1848 auf, jum großen Schmerze seiner Parthei, des Hofes, der Regierung. —

Roch zwei andre Schriften über Sindelben und zu feinen Ehren find ebenfalls von ber Polizei weggenommen worden.

Als herr von Rochow-Plessow von der hausvogtei, wo er die Leiche hatte anerkennen muffen, fortging, rief das Bolk: "Das ist der Mörder! Schlagt ihn todt!" Er rettete sich durch eilige Flucht, und fand gerathen, Berlin zu verlassen.

"Zwölf Frauenbilder aus der Goethe : Schiller : Cpoche. Bon Urnold Schloenbach. Hannover, 1856." S. Rahel und Bettina machen den Schluß; vorzugsweise Gunftiges zusammengetragen.

"Mein politisches Treiben im Sommer 1848. Bon &. Gr.

von Pfeil. Berlin, 1856. "8. Mit dem Motto: "La patria si debbe difendere con ignominia o con gloria e in qualunque modo é ben difesa. "Die ignominia hat er sich richtig herausgewählt! —

### Dienstag, ben 18. Märg 1856.

Der König, sagen die Höflinge, leidet tausendfaches Ungemach, Berdruß, Aerger, Bloßstellung aller Art; ein Andrer
würde dabei schwermuthig, wenigstens nachdenklich, allein er
schüttelt alles ab, thut als wäre nichts gewesen, nimmt alles
auf seine Krone, und solange niemand an die zu greisen wagt,
setzt er sich über alles hinweg; im Unrecht glaubt er sich nie,
im Gegentheil, er hält sich für besser und besonders für klüger
als alle Andern, und nichts macht ihn darin irre, kein Berkehlen, kein Migrathen, keine erlittene Demüthigung.

Besuch vom General Adolph von Willisen. Später kam Frau Bettina von Arnim. Diesmal ganz schmeichlerisch, will nichts vorstellen, nichts aufdringen, nur um Rath fragen! Der König wird ihr Goethedentmal sehen, und dann gewiß ausführen, nur ist sie verlegen wegen der Bahl der Stelle, wo die Inschrift stehen soll: "Friedrich Wilhelm der Bierte dem unsterblichen Dichter." Sie pflichtet allem bei, was ich ihr sage, dankt mir bestens. Ist es denn aber so weit, daß man schon an solche Inschrift denken kann? Darf man dem Könige sagen, daß sie beabsichtigt wird? Der Banquier, der von den hunderttausend Thalern meinte, es würde ein Leichtes sein sie zu beschaffen, ist kein Frankfurter, sondern der Berliner Gerr von Magnus; — o weh! —

heute vor acht Jahren die ganze Nacht Barritadenkampf und heftiges Feuern! heute schweigen alle Blätter von dem Gedenktage, nur die Neue Preußische Zeitung erinnert an ihn; so muß das Schandblatt boch diesen Dienst leiften. Der Feldmarschall und Oberstfammerer Graf von Dohna wußte heute noch nichts von Nörner's Erflarung, von Seiffart's Schrift.

Nach und nach kommt allerlei an den Tag was früher geläugnet wurde. Hincelden hatte den Jockepklub im Hotel du Nord auf Befehl des Königs — auch die Königin hatte ihr Wort dazu gethan — aufheben lassen, der Polizeilieutenant Dam nur seine Schuldigkeit gethan. Aber hincelden sah sich genöthigt, ihn wider besset Ueberzeugung zu mißbilligen, und nahm ihn in Ordnungsstrafe von 20 Thalern, die er zum Schein bezahlte, in Wirflichseit aber sogleich zurückerhielt! Da der Prinz von Preußen gesagt hatte, er wolle nicht, daß der Schweinigel in dem Revier sei, wo er der Prinz wohne, so mußte Dam auch versetzt werden, aber mit Vortheil an Rang und Besoldung! Solche Wirthschaft!—

Ueber des — Stieber Haupt ziehen sich Wolfen zusammen! Im Ministerium des Innern ist davon die Rede, ihn wegen mehrsacher Gegenstände zur Kriminaluntersuchung zu ziehen. "Bor acht Jahren sagte er, man habe seine Jugend mißbraucht; jest wird er sagen, man habe sein Alter mißbraucht; aber zum Sängen ist er weder zu jung noch zu alt."

# Mittwoch, ben 19. Märg 1856.

Alle Leute, die von den Sachen näher unterrichtet sein fönnen, denen man Wissen oder Urtheil beimist, sind der Meinung, die Erflärung des Staatsanwalts Nörner sei mit Zustimmung, ja nach der Anweisung des Königs geschehen! Ueberall, wohin man hört, Erstaunen, Entseten, Jammer und Trauer über solche versehlte Maßregeln, Berwirrungen, Mißgriffe. Bon allen Zeiten zeigen sich erbärmliche Wichte, Schufte, Lumpen; diesen Abschaum hat die Reaftion glücklich

emporgebracht, in keinem hohen Amte findet sich ein redlicher, tüchtiger Mann, allen haftet Berderbniß oder Mangelhaftigkeit an. Und jeder fagt's vom andern, er tauge nichts; so Seiffart jest von Manteuffel!

Humboldt sendet mir ein Buchlein über Polen, zugleich für den Fall ich sie noch nicht hatte, die Seiffart'sche Druckschrift, und fügt ein Blättchen bei, worauf nur die beißenden, berlinischen Worte stehen: "Was fommt aber nanu? Avht." Ich durchlause die Polenschrift, die sehr scharf ift, und sende sie mit einem Antwortschreiben an Humboldt zuruck.

Erflärung des Bruders von hindelden, gang unbedeutend und unnug, nur die Kreuzzeitung sucht Nuganwendung davon zu machen mit ihren gewöhnlichen Kniffen und Frechheiten. —

Abends kam Frau Bettina von Arnim; wieder ganz geschmeidig und fügsam, sie sprach vom Goethedenkmal, aber auch von Savigny's, die da jammern, daß ihr Sohn katholisch ist, und deßhalb nicht Gesandter in Wien werden könne! Ich wende dagegen ein, der Fürst von Hapfeldt sei lange Zeit preußischer Gesandter dort gewesen, sie erwiedert, ich würde mich wohl irren und der nicht katholisch gewesen sein! Sie hat keine Vorstellung, wie es mit dem Wissen ist, was zweisels baft sein könne, was sicher gewußt werde.

Dem Prinzen von Preußen war durch einen Arzt ausdrücklich angezeigt worden, der Abgeordnete und Kreuzzeitungsmann Bagener habe beim russischen Gesandten Baron von
Budberg in einer Gruppe gesagt, der Faden des DepeschenBerrathes sei bis zum Prinzen von Preußen versolgt worden.
Der Prinz wandte sich an den Staatsanwalt Abler, der
Bagener sollte vernommen werden. Dies erfuhr mancherlei
Schwierigseiten. Zulest erklärte Bagener, ihm sei die Sache
nicht recht erinnerlich, einen Sid könne er daher nicht schwören,
daß er es nicht gesagt habe, doch glaube er es nicht. Der
Graf von Nostin, den er als Mitanwesenden in jener Gruppe

genannt hatte, fagte aus, er habe nichts ber Art gehört. Damit ift die Sache fürerst abgethan, aber nicht der Groll des Brinzen gegen Wagener. —

Donnerstag, ben 20. Mar; 1856.

Theophile Gautier's Lobgedicht auf den Parifer Neusgebornen, "c'est un Jésus à tête blonde". Die Kreuzzeitung ist außer sich über die Gotteslästerung; den Juden ist aber auch die Bergötterung des Sohns der Maria ein solcher Frevel.

Man fagt, es sei unzweifelhaft, daß der Ministerpräsident von Manteuffel den alten Polizeispurer Techen gebraucht hat, aber eben so unzweiselhaft sei es auch, daß der König selbst mit diesem Techen in Berbindung gewesen.

Manteuffel hat sich gegen die Reise nach Paris sehr gewehrt; er fürchtete, die Gegner würden seine Abreise benuben, um ihn vor seiner Rückfunft oder gleich nach derselben zu stürzen. Der König, beißt es, sei des Ministers endlich ganz überdrüssig. So sei er auch eigentlich hindelden's schon lange überdrüssig gewesen, was nicht hindert, daß er außer sich gerathen über dessen Tod.

Stiller Freitag, ben 21. Marg 1856.

Sendung aus London von herrn George Grote, der zwölfte Band feiner Geschichte Griechenlands, der Schluß des unsterbslichen Berts! —

Mergerniß; das durch Rörner's Erflärung gegeben worden, am meisten dadurch, daß der König in vertraulicher Berbindung mit solchen Menschen sich zeigt; niemand zweiselt, daß der König jene Erflärung gewollt hat! Welch ein Irrthum, um weiß zu werden, sich an einem Schornsteinseger zu reiben! Auch die Seiffart'sche Nechtsertigungeschrift macht die entgegengesette Wirkung einer bethörten Selbstanklage. Aber was wird die nächste Folge sein? "Die nächste? nichts. Man wird so weiter leben, so lang es geht, und es geht noch lange."

Gelesen, zwei große Unglückereignisse, die Oktobertage von 1806, und die Flucht nach Barennes, zwei Geschichtse bilder, an denen man sich nicht mude sieht, sie geben immer neue Gemuthebewegungen, immer neue Gedankenreihen.

Wegen der Druckschrift von Seiffart hat die Polizei Haussuchung bei einem Kaufmann Molinari und bei Dr. Frese gehalten, aber vergeblich. Der Polizeidirektor Stieber ist in derselben Angelegenheit nach Braunschweig gereist, wohin eine Spur geleitet hat. — Molinari ist ein schlesischer Abgeordneter. —

Die Erklärung Nörner's ist von ihm und Stieber auf den Bunsch des Königs und in seiner Gegenwart aufgesest worden. Der König hat eigenhändig Berbesserungen hineingeschrieben. Das Blatt mit des Königs handschrift ist einem Demokraten gezeigt worden, dessen Urtheil man haben wollte! Daß aus dem Beißbrennen ein Anschwärzen geworden, hat von den Urhebern keiner eingesehen!

Der König hat dem Feldmarschall Grafen von Dohna den Staatsanwalt Nörner warm empsohlen, er soll sich einmal von ihm erzählen lassen, er werde merkwürdige Sachen hören. Nörner fam zu Dohna, der aber alles sehr ernst nahm, und ihn mit der Feder in der Hand anhörte, jeden Punkt aufschreibend. Auf der zweiten Seite hielt er inne, und Nörner'n die Widersprüche vor, in die dieser gerathen war; nachher sagte er das dem Könige, und daß der Mensch einen schlechten Eindruck auf ihn gemacht. Der König wandte sich ab.

Sonnabenb, ben 22. Mary 1856.

Das Wiener Blatt ber Wanderer hat die Seiffart'sche Schrift abgedruckt und mit bitterbosen Bemerkungen begleitet; die Polizei hat es an den wenigen Orten, wo es gehalten wird, weggenommen. — Der gestrige Publizist, in welchem mißsfällige Nachrichten über die hinkelden Geschichte gestanden baben sollen, ist auch weggenommen worden. —

Der neue Polizeipräsident ad interim — wie er sich richstig nennt — hat seinen Amtsantritt öffentlich angefündigt. Jeden Morgen nach 8 Uhr will er für jederman zu sprechen sein. Daß er gleichsam auf Probe angestellt ist, sindet man weder ehrenvoll noch zweckmäßig, es schadet seinem Ansehn bei den Untergebenen, und macht ihn unsicher in seinen Sandelungen. Aber man liebt einmal das Halbe zu thun!

Bis jest hat der König über die Berforgung der Familie hindelden noch nichts verlauten laffen. Die Sammlung an der Börse und in der Stadt beträgt schon 20,000 Thaler, eine jämmerliche Boffe, bei der die Meisten einer blinden Bethösrung folgen.

Allmählig vernimmt man günstigere Angaben über die Bermögensverhältnisse des Gefallenen. Man spricht von Kapitalien, von 40,000 Thalern, von Geldern, die der Frau gehören 2c. Die Schulden, mit denen er sein Amt hier angestreten, hat er gleich im ersten Jahre getilgt. — Bei Gerson soll eine Schuld von 6000 Thalern angeschrieben stehen. Gerson stand mit Sinckelden in Unterhandlung wegen einer zu übernehmenden Pacht sämmtlicher Berliner Droschfen!! Sinckelden war auch öfters bei ihm zu Gast. Mit allen reichen Geschäftsleuten stand er sich gut.

Der wirre Wahn geht so weit, daß man hindelben'n auch ein öffentliches Denfmal errichten will. Die sammtlichen Polizeibeamten sind zunächst in Anspruch genommen. Biele

flagen ichon barüber, was geht fie ber tobte Sindelden noch an! Sie haben es nun mit Zedlig Reufirch ju thun. —

Der Staatsanwalt Nörner, diese anrüchige Person, dieser zweite Thierarzt Urban, foll in hoher Gunst beim Könige stehen, schon dreimal seit seiner Erklärung zum Könige gerufen worden sein, und lange vertrauliche Unterredungen mit ihm gehabt haben. Die hofleute, die Offiziere 2c. sehen dies mit scheelen Augen an.

Stieber richtet jest personliche Berichte an den König. Der neue Polizeipräsident halt sich still und beobachtet, nicht nach unten, sondern nach oben. Denn da liegt der Hauptspunkt! —

"Aus dem Depeschenverrath entsteht sicher nichts! Seiffart, Techen, alle wie sie heißen, fühlen sich geschütt! Denn der König selber hat sich Techen's bedient, ihm Aufträge gegeben, von ihm Nachrichten empfangen. "

## Montag, ben 24. Märg 1856.

Schlesische Junker und hohe Beamte — auch der Oberpräsident ist unter ihnen — haben eine Adresse an den Kaiser von Rußland gerichtet, voll Huldigung und Dankbarkeit, daß er aus Großmuth den Frieden giebt, während er den Kampf ruhmvoll hätte fortsehen können, und der Kaiser hat gnädig geantwortet. Welch ein Beispiel! Preußische Unterthanen in politischem Berkehr mit dem russischen Kaiser! Es gehört der stumpfe Partheigeist, die Blindheit und Schwäche, der gänzliche Versall, die jest hier walten, dazu, daß dergleichen geduldet, daß es nicht bestraft wird.

Richtig hat auch schon ein Magdeburger Rabbiner Philippson sich an Louis Bonaparte gewendet, um für die Juden seinen Schut anzurufen!

Mittwoch, ben 26. Märg 1856.

Karl Wagner's Programm über die Bachiaden von Korinth gelesen; eine fleißige Arbeit, zu der alle Gulfsmittel benutt sind, auch schon Grote's Geschichte von Griechenland mit verdientem Lobe. Korinth war, das geht aus der ganzen Schilderung bervor, eine Art von Nürnberg oder Augsburg, aber bewohnt von Hellenen, unter südlichem himmel, und bimaris.

In auswärtigen Blättern, französischen, englischen und deutschen wird Preußen fürchterlich angegriffen, schonungslos heruntergerissen und in seinen Blößen gezeigt. Alle Achtung ist verschwunden, Hohn und Spott an die Stelle getreten. Man sieht unsre Regierung wie einen verlumpten, bankrotten Schwächling an, dem man ohne Bedenken Ohrseigen und Fußtritte geben kann. Faul und nichtsnutzig ist freilich alles, was jest obenauf schwimmt, alle Behörden sind falsch besett; schlechte Kerls, gesinnungslose Gemeinheit und niedrige Selbstucht walten, ihnen ist die Macht anvertraut. Polizei ist alles! Auch die Berwaltung, die Rechtspflege, der Hof und die Kirche, alles schwiegt sich unter die Polizei, ist von ihr besudelt. Einzig das Militair und der Landadel wagt noch ihr gegenüber etwas selbstständig zu sein.

Dem Dozenten Dr. Kuno Fischer hat der Minister von Raumer die Lehrerlaubniß an hiesiger Universität wieder entzogen; die philosophische Fakultät verwendet sich zwar für ihn; aber es wird nichts belfen.

Donnerstag, ben 27. Marg 1856.

Die Bolfszeitung spricht jest öfters von der Entsittlichung der Franzosen; sie könnte mit größerem Rechte von der Entsittlichung der Deutschen reden; aber im Grunde doch in beiden Fällen mit Unrecht. In beiden Bölfern ift Sittlichkeit

reichtich vorhanden, sie zeigt sich in der Haltung gegenüber den gewaltthätigen, willfürlichen Regierungen; in diesen ist die Unsittlichkeit, in diesen liegt die Beranziehung und Begünstigung aller schlichten Bestandtheile des Bolks, die denn auch den Schauplat des glänzenden Lebens vorzugsweise erfüllen. Der Kern des Bolks bei den Franzosen, wie bei uns, muß jest in den untern, wenigstens in den verborgnen Schichten gesucht werden.

Die Rationalzeitung erörtert bie neuen Bantverhältniffe.

Der König hat die hier beabsichtigten neuen Rreditanstalten nicht gebilligt; das gange Staatsministerium war dagegen. Der handelsminister von der heydt begunstigte zwar im Stillen die Sache, trat aber keineswegs für sie auf. —

Freitag, ben 28. Marg 1856.

Rachmittage ein Brief aus Weimar von Apollonius von Maltig, einer der angenehmsten, liebenswürdigsten, gehaltvollsten!

So scharssinnig und lebendig Mommsen die römische Geschichte behandelt, so sehr ihm gelingt, die innersten Bershältnisse anschaulich zu machen, so kann ich doch weder seinen Standpunkt billigen, noch seinen Bortrag und seine Redeweise. Die Regierungsgewalt ist ihm zu sehr Hauptsache, Freiheit und Menschenrecht stellt er in den Hintergrund, das Bolk ist ihm Pöbel. Wenn aber in römischer Geschichte von Plantagen, Garbe, Geldaristokratie, Finanzkapitalisten, Geschwornengerichten, Offizieren gesprochen wird, Sulla ein Don Juan der Politik heißt, so kommt mir das nicht besser vor, als wenn früherhin von unsern Pedanten die römischen Konsuln als Bürgermeister von Rom bezeichnet wurden. Diese Modernissung will verdeutlichen, giebt aber salsche Borstellungen.

Mithridates heißt ein Sultan! Das römische Schwert sogar muß als Säbel herhalten! —

Der Prinz von Preußen hatte zu den beabsichtigten neuen-Kreditanstalten eine halbe Million Thaler unterzeichnet, diese Thatsache wird von Herrn Hausemann bezeugt; — sobald der König dies ersuhr, war er sogleich gegen die ganze Sache.

Der König hat bei einer andern Gelegenheit gesagt: "Die Leute meinen, es wird anders werden, wenn mein Bruder an die Regierung kommt? Pah! Sie werden schon sehen! Er wird auch nichts Besonderes machen!"

Die Grafen von Bredow, Bater und Gohn, wegen Mighandlung eines Arbeiters zu vier Bochen Gefängniß verurtheilt, die fie vergebens bemuht find in eine Geldstrafe verwandeln zu laffen.

Sonntag, ben 30. Marg 1856.

Nachmittage 3 Uhr ift in Paris ber Frieden unterzeichnet worden, so wird Abende die telegraphische Nachricht fund.

Der Polizei find neue Borfchriften ertheilt worden, gegen Militairpersonen alle Borficht und Schonung zu haben, fie jedenfalls ihren militairischen Behörden zuzuführen.

Montag, ben 31. Märg 1856.

Der Grieche Simonides ist von hier ganz frei fortgereist, man hat keine hier bestrafbare Schuld an ihm gefunden, das Gericht hat ihn entlassen, ihm seine Schriften und seine beträchtlichen Geldsummen wiedergegeben. Die Polizei hat ihn darauf aus Preußen weggewiesen. Warum hat sie ihn von Leipzig geholt? Sie ist wüthig über ihre eignen Mißgriffe! Und die höheren Gewalten sehen dem willfürlichen, ausschweis

fenden, den Staat verderbenden Treiben ruhig gu! Solche Birthichaft gab es noch nie!

Gestern lebhafter Auftritt im Abgeordnetenhause. Die Rheinländer wollen ihre Gemeindeverfassung retten. Delius deckte die Schändlichkeiten auf, welche gegen die Preffreiheit verübt werden. Die Kölnische Zeitung darf nicht wagen, Artikel für die rheinische Gemeindeverfassung aufzunehmen, wider dieselbe muß die Elberfelder Zeitung Artikel aufsnehmen, die ihr von den Behörden zugeschieft werden. Die Linke stürmt heftig, der Minister des Innern erklärt, er habe dergleichen nicht besohlen, werde die Sachen untersuchen zc. Die Rechte benimmt sich feige.

Der Inspettor Kopf tritt von der Berwaltung der Anstalt für verwahrloste Knaben zurück. Er hat sie viele Jahre segenreich geführt, fromm aber nicht frömmelnd. Unter dem Namen Bowanus hat er sein Leben in merkwürdiger Beise beschrieben.

## Dienstag , ben 1. April 1856.

Mittags fam Bettina von Arnim; sie war bei unsrem Essen, und aß etwas mit, was sie sonst nicht gern thut. Sie erzählte von der Professorin Ritschl aus Bonn, die mich habe besuchen wollen, als aber Ludmilla sagte, ihr Bater Dr. Guttentag sei mit Dr. Assing innig befreundet gewesen, war ihr dies sichtbar ärgerlich. Dann fragte sie nach dem Dichter Petösi, ich lobte bessen Lieder und bedauerte sein Geschick, nämlich man wisse nicht, ob er lebe oder todt sei, nach einem Gesecht sei er nicht mehr aufzusinden gewesen. Da sah Bettina mich bedeutend an, und sagte mit Rachdruck: "Ich habe eine Spur besommen, daß er lebt!" Welche Spur war das? Sie hat kürzlich aus Ungarn ein Bild zugeschickt erhalten, ohne Brief, das Bild sei Betösi's, ganz unzweisels

haft, und er habe damit ein Lebenszeichen geben wollen. "Das Bild hab' ich auch bekommen," versetzte ich, "es ist aber Kertbeny's". — "O nein," siel sie ein, "nimmermehr!" — "Und sogar steht sein Rame drunter." Das hatte sie übersehen, auch ist der Rame nicht sehr lesbar. Run siel ihr ganzer Wahn wie ein Kartenhaus zusammen, und sie war höchst ärgerlich, daß sie keinen neuen und großen Eindruck hatte bewirken können, daß jeder Bersuch, ihre Einbildung dennoch zu behaupten, sich fruchtlos erwies. In ihren Gedanken und Betreibungen ist wenig Zusammenhang und Folge, sie springt von einer Sache zur andern, und fühlt sich in ihrem Wesen nicht mehr behaglich. Sie ist leider geknickt, geistig wie körperlich, und klagt auch sehr. Sie thut mir sehr leid. —

#### Mittwoch, ben 2. April 1856.

Der Landtag will sich noch vor dem Auseinandergeben recht zeigen, in beiden Saufern werden Antrage gemacht, zu Ersparniffen, zur Sicherung der Preffreiheit zc. Aber das Publifum
verhalt sich dabei mißtrauisch und gleichgültig. —

Das politische Wochenblatt und die Bolkszeitung, angeflagt, den Deutschen Bund beleidigt zu haben, sind wie früher vom Stadtgericht, so auch jest vom Kammergericht freigesprochen worden, und dieses hat angenommen, der Bundestag fiebe nicht mit Preußen auf gleicher Linie, man brauche mit jenem weniger zart zu verfahren. —

In Paris treibt man großes Kinderspiel mit der Adlersfeder, die man zur Unterzeichnung des Friedens mit Diamansten ausgeschmückt hat. Ift sie etwa von dem zahmen Adler, mit dem Bonaparte damals in Boulogne auftrat?

Der Ministerpräsident von Manteuffel hat wegen der Unterzeichnung des Friedens endlich jest den Schwarzen Ablerorden befommen. Für die schlechteste Geschäftsführung, in der größten Erniedrigung Preußens, die größte Belohnung! Es ist darin ein rechter Sohn, eine Art Freude an der Schmach, eine freiwillige Wahnverblendung. Man lebt in Schmug und Stank, und bildet sich ein, fauber und elegant zu fein!

Gegen Abend kam Hermann Grimm. Er sagte, daß Bettina ihre Einbildung wegen Petösi's noch fortsete! Sie behauptet sogar, Kertbeny habe seinen eigenen Namen unter das Bild geset, da der Name Petösi's nicht genannt werden durfte!! Der Geweihte, der Einsichtige werde dadurch nicht getäuscht!! Uebrigens erweckt Bettina's Justand Mitleiden, daneben aber auch Unwillen, denn ihre Berkehrtheiten treten nur schärfer hervor, und Anmuth und Reiz verschwinden. Grimm ging um 7 Uhr in den Thiergarten, er nannte dies seinen Dienst, "sein auf Wache ziehen". —

# Donnerstag, ben 3. April 1856.

Dem "Kaiserlichen" Abler im Pflanzengarten hat man die Feder ausgerissen — arrachée —, mit der die Gesandten den Frieden unterzeichnet haben! Was soll das heißen? wie dumm! wie kindisch! Wenn's noch der russische Abler gewesen wäre! aber auch dann welch elende Prahlerei! Wahrshaftig, das ganze Possenspiel des Mannes erregt Ekel und Abscheu! — Und sie beugen sich vor dem —, sie huldigen und schmeichsen ihm, sie halten ihn für ihresgleichen, und für weit mehr! —

Die englische Zeitung Sun ift mit einem schwarzen Trauers rand erschienen, wegen bes elenden Friedens, und der — Bos naparte bat in Baris das Blatt verboten! —

Freitag, ben 4. April 1856.

Ueber ben Depeschenverrath in Potsdam hat das Saus der Abgeordneten, da der Mitangeschuldigte Seiffart ein Mitglied desselben ift, eine Kommission zur Berichterstattung angeordnet. Gerlach selber hat dies verlangt. Aber, aber — die Kommission wird nichts herausbringen! Es ist eine neue Gautelei!

Auch eine Kommission wegen der Preffreiheit ift eingesett, und der Abgeordnete Mathis hat gründlich alle Gebrechen und Schliche aufgezählt, denen die Presse leider ausgesett ift, und die von der Regierung und Polizei widergesetlich und willfürlich gebraucht werden. Der Minister des Innern herr von Bestphalen spielt dabei eine traurige dumme Rolle.

Efelhafte Berichte aus Paris. Gin mahres Jungentreiben! Bonaparte in seinem findischen Prunt wirklich nur Parvenu! Er gehört in ben Jodevflub unter seinesgleichen.

Sonnabend, ben 5. April 1856.

Nachrichten aus Rußland; alle zu straffen Bande lockern sich allmählig, man spricht sehr frei, die Presse breitet ihr Gebiet aus, der Berkehr wird erleichtert. Man beginnt nun erst recht zu fühlen, wie gewaltthätig, hart und geistlos der Kaiser Nifolai regierte. Die höheren Klassen, die zugleich die am meisten verderbten, gesinnungslosen sind, streben eifrig zur Berbindung mit Frankreich, sie sinden gleich der englischen Aristokratie in dem — Staatsstreicher nichts Abschreckendes!

Louis Bonaparte läßt dem Wigblatt Figaro, das eine Bittschrift an den neuen Jesus in der Wiege gerichtet hatte um Erlaß einer Strafe, den amtlichen Bescheid ertheilen, sein Sohn habe dem Blatte verziehen! Die Geschichten in Frank-

reich werden immer geschmadlofer und lächerlicher. Der Abentheurer verrath fich mehr und mehr.

hier waren heute in beiden häufern des Landtags eifrige Debatten; in mehreren Punkten hat die Linke ihre Berbefferungsvorschläge durchgebracht, in der hauptsache ift sie stets
überstimmt worden. — Das herrenhaus hat für seine Gerechtsame sich einige Opposition erlaubt. Urmselige Schwaphaftigkeit Stahl's, dessen Schwindel nicht mehr recht zieht.

Sonntag, ben 6. April 1856.

Nachmittage fam Betting von Arnim. Gie erzählte vom gestrigen Rongert bes Gangers Stodbaufen, und war mit allem ungufrieden, mit Stockbaufen, beffen Stimme ben Gaal nicht fulle, mit Frau von Bod, die beifer geworden fei, mit Liszt, Deffen ungarifche Rhapfodie in Tollheit ausarte. Dann that fie aber boch, als fei fie Stodbaufen's Beschützerin, muffe für ibn forgen ze. Bor bem Beginn ber Dufit batte fie ibm ihren Briefwechsel eines Rindes, den fie fur ihn mitgebracht, überreichen laffen, was in foldem Augenblick nur ftorend fein fonnte. Sierauf fprach fie wieder vom Goetbedentmal, von der Inschrift, die dem Ronige schmeicheln foll, von den Menderungen, Die fie noch immer vornimmt. Gie will jest nicht 100,000 Thaler, fondern eine halbe Million gur Ausführung, der König foll den Banquier von Magnus rufen laffen und ibn auffordern, die Gumme gusammengubringen! Dann aber meint fie felbit, die Leute versprechen oft viel, aber thun wenig oder gar nichts. Gie trägt ihre Einbildungen viel matter und fafelnder vor als fonft; Rraft und Unmuth machten fie früher boch erträglicher als jest. Betting ging bei beginnender Dammerung allein fort. Gie fieht übel aus.

Ich las einen Brief Dorothea Schlegel's aus Roln, der ben Einzug des Raifers Rapoleon und die herrliche Feier, Die

ächte Begeisterung der Kölner für ihn beschreibt. Damals hoffte Schlegel noch eine Unstellung dort, und war ganz Bonapartisch! Benige Jahre später war er in Desterreich das Gegentheil. Diese Urt, Lob und Tadel, Rosenfarb oder Schwarz, lediglich nach persönlichen Aussichten und Zweden zu vertheilen, war ihm und besonders seiner Frau von seher eigen, und machte mir stets den schlimmsten Eindruck. Alle Wahrheit und Gerechtigkeit muffen dabei zu Grunde gehen.

Montag, ben 7. April 1856.

In Ruftrin ift der Roftin'iche Prozeß gedruckt erschienen, und die Schrift wird bier verkauft. Der Regierungsprafident Peters in Minden erscheint darin als eingeständiger falscher Ankläger. Man ist begierig zu sehen ob er in seinem Amte bleibt.

Der Prediger Krummacher in Potsdam jubelt auf der Ranzel über den Frieden, und schreibt dem Könige das volle Berdienst zu, durch sein Berhalten und seinen Einfluß dies Heil bewirft zu haben. Die Potsdamer sind unwillig über den Pfaffen und höfling.

In Potodam werden die Soldaten zweimal wöchentlich Abends zu Betstunden fommandirt, und die Offiziere muffen sie dahin begleiten. Die Offiziere haben nichts dawider, daß die Gemeinen zu ihrem Seelenheil angehalten werden, aber daß auch sie selbst hineingezogen werden, ist ihnen sehr verstrießlich. —

Das herrenhaus hat ben Zuschlag zur Einkommensteuer nur auf fürzere Frist bewilligt, als die Regierung wollte. Steuerverweigerung! und das Beispiel kommt vom herrenhause! —

Berfonen, die felbst bedrangt und bedurftig find, wollen für Undre wohlthätige Gulfe fchaffen, Unstalten grunden, find

geschäftig im Einsammeln und Betteln. Sie vergessen, daß sie nächstens für sich selber betteln mussen. Ein richtiger Wohlthätigkeitstrieb wird vor allem das eigne Einkommen ordnen oder mehren, und dann für Andre davon verwenden, was immer möglich. Andre herbeizuzwingen ist immer mit einem guten Stuck Eitelkeit oder frecher-Zudringlichkeit versbunden.

#### Dienstag, ben 8. April 1856.

Herr von Zedlig. Neufirch fam mit dem Borsas hieber, die ihm zugedachte Polizeipräsidentenstelle nicht anzunehmen. Er stellte dem Könige vor, hindelden habe ihn kaum gekannt und dessen Empfehlung sei ihm um so mehr ein Räthsel, als er sich keine der Eigenschaften beimessen könne, durch die sich hindelden hervorgethan habe. "Das ist mir grade sehr lieb," versette der König, "hindelden war mir zu plebejisch, zu vordringlich, er mischte sich in alles, und belästigte mich durch sein ganzes Wesen, ich wünsche sehr, daß sein Nachfolger mehr edelmännisches Benehmen zeige." Zedlig wollte noch ausweichen, allein der König redete mit schwungvollen Worten dringend auf ihn ein, versiel zulett in heftiges Weinen, und Zedlig, überrascht und bestürmt, gab sich zuletzt gefangen.

## Mittwoch, ben 9. April 1856.

In der französischen Afademie hat der Herzog von Broglie als Nachfolger Saint = Aulaire's seine Antrittsrede gehalten, und da er von der Fronde zu sprechen hatte, den Kardinal Mazarin so bezeichnet, daß eine ungünstige Aehnlichkeit mit Louis Bonaparte start hervortrat. Die Franzosen haben sich gegen den Feldherrn Naposeon Bonaparte noch immer aufrecht erhalten, wie sollten sie es nicht gegen den Pseudonessen! — Brief von humboldt an Jobard über das Unwesen des Tischrückens und des Psychographen. —

Donnerstag, ben 10. April 1856.

Die Times geben Auszuge aus der fühnen Dentschrift bes fardinischen Staatsministers Cavour, welche den schärfsten Tadel gegen Desterreich, Reapel und den Kirchenstaat aussspricht.

Elende Berhandlungen im Herrenhaus, noch elendere im Abgeordnetenhaus, wo der absurde Karl Wagener eine Rede, die er für deren eigentlichen Zwed nicht halten konnte, an ungeeigneter Stelle einschiebt und abliest. "Gesemmacherei" auf die "regierungsbedürftige" Rheinprovinz gerichtet. Mit Hülfe der Rechten siegt das Ministerium, doch erhalten einige Berbesserungsvorschläge die Mehrheit.

Manifest des Raisers von Rugland, er will Auftlärung, Milde, Gerechtigkeit, halt aber die Lüge fest, daß der Krieg nur für den Schut der Glaubensgenossen unternommen worden, nicht aus Eroberungsgelüsten. Mag für das ruffische Bolf eine gute Täuschung sein; Europa weiß von den Gestprächen mit Lord Sebmour, vom franken Mann 2c.

Frau von Schiller wird mir recht lieb und werth, wegen ihrer treuen Liebe und Anhänglichkeit für Goethe, dem sie unwandelbar ergeben bleibt, und stets alles zum Guten auslegt, wie es bei ihm unzweiselhaft immer geschehen sollte, grade bei ihm! Sein nächster weimarischer Kreis ist gewöhnslich ganz andern Sinnes, und selbst die Bessern misverstehen ihn oft und tadeln ihn gern; es ist, als ob es ihnen eine Genugthuung und Selbsterhebung wäre, wenn sie an ihm etwas mäteln. Frau von Schiller macht die löblichste Aussnahme. Ich darf das um so mehr preisen, als ich gewiß in vielen Dingen ganz andrer Ansicht und ganz andrer Uebung

bin, deswegen aber doch die seine in ihm als berechtigt anerkenne, und sie nur in Betreff Anderer bestreite, nicht aber
gegen ihn. Er hat zu allem ein Necht, was er fühlt und thut,
er und Nahel, sonst weiß ich niemand! Wenn auch der einzelne Fall nicht immer aus sich selbst gerechtsertigt erscheint,
so erscheint er es doch im Zusammenhang mit allem andern,
im Allgemeinen.

Schwäche der eigentlichen Krenzzeitungsparthei, die nicht dreißig sichre Mitglieder im Abgeordnetenhause zählt; sie zersfällt in Uneinigkeit, in Mißtrauen. Aber ihre Häupter wissen, daß sie in vielen Beziehungen doch auf den König rechnen können, und daß nach Umständen wieder die ganze Aristokratie sich ihnen anschließt. Sie setzen ihr verderbliches Treiben fort.

#### Freitag, ben 11. April 1856.

In dem Nostin'schen Prozeß ist das Berbrechen des Regierungspräsidenten Beters doch nur ganz flüchtig erwähnt, und fein Nachdruck darauf gelegt, und man will wissen, daß höhere Befehle ergangen sind, die Sache nicht weiter aufzuregen. Ohne dieses Aergerniß aber, meint man, würde er gewiß Polizeipräsident geworden sein, diesen Nachtheil habe er!

## Connabend, ben 12. April 1856.

Im Abgeordnetenhause ist heute das Gemeindegeset für die Rheinlande, welches Stadt und Land trennt, und die Behördenwirthschaft schlimmer als unter der einstigen Prässettenherrschaft wieder einführt, ungeachtet alles Widerstrebens der rheinischen Abgeordneten und der ganzen Linken, mit großer Stimmenmehrheit angenommen worden. Die Rechte, Barnbagen von Ense, Tagebücher. XII.

welche sonft für die Provinzialstände schwärmt, wollte diesmal nichts davon hören, daß erst der rheinische Landtag vernommen wurde. Gerlach verfiel in Schwäche und Nullität, Wagener in Absurdität und Lächerlichkeit.

Bildnig von Beine, in Umriffen gezeichnet von Rugler, in Stahl radirt von Mandel. Aus dem Jahr 1829. Annabernd gut.

Sonntag, ben 13. April 1856.

In Wien Bersammlung der öfterreichischen Bischöfe, in Breugen protestantische Synoden. Schwarzröcke hier, Schwarzsröcke dort! Biel wird's nicht, aber immer widrig und schädlich genug! —

#### Montag, ben 14. April 1856.

Am Rhein werden Petitionen in Menge veranstaltet, sie sollen den König bewegen, dem neuen rheinischen Gemeindezgesetz seine Zustimmung zu versagen. Wenn er dies thut, kann er auf's neue am Rhein ganz beliebt werden, wenigstens ein augenblickliches allgemeines Zujauchzen erlangen. Die Kreuzzeitungsleute arbeiten natürlich start entgegen; es ist ihre Partheisache; der Regierung als solcher kann wenig an dem Gesetz gelegen sein, sie hat dreißig Jahre mit dem bisberigen Gesetz recht gut auskommen können.

Es ift einige Aussicht vorhanden, daß ber General Adolph von Willisen Kriegsminister werden konnte. Das ware eine Sauptniederlage der Gerlach'ichen Parthei. —

In ber hannöverschen zweiten Rammer macht fich eine bedeutende Opposition geltend, an deren Spige die früheren Minister von Münchhausen, Braun, Windthorst und mehrere angesehene Abgeordnete , Oppermann , Breufing , Adider, von der horft 2c. fteben. Gie baben die Mehrheit. —

In Kaffel ift ber Gründer des dortigen Treubundes, der Justizbeamte Tassius, wegen Unterschlagung von Bormundsschaftsgeldern und Erpressung von Gebühren, gefänglich einsgezogen und vor dem Schwurgericht angeklagt worden.

Die Bolfezeitung foll in ihren Artifeln über Sincfelden zwischen den verschiedenen Rlaffen der Staatsburger Sag erregt haben, und beghalb verurtheilt werden! —

In hannover ift ber Obergerichts Affessor Pland von dem großen Senate des Obergerichts zu Aurich freigesprochen worben, so wie feine Genossen. Große Freude deffalls. —

Die Nationalzeitung vom 29. Februar und vom 12. März, von der Polizei weggenommen und angeklagt, ift heute freisgegeben worden, das Gericht fand die Anklage nicht gerechtsfertigt. Nach 45 und 32 Tagen!

## Dienstag, ben 15. April 1856.

Billemain's Souvenirs contemporains, 2 Bande, das Meiste besteht in einer Art Memoiren Narbonne's, aus seinen Mittheilungen geschöpft. Mit Geist und Feinheit geschrieben, aber in einer Art Mittelgesinnung, die in allen Nevolutionen so verdrießlich als schädlich wird, das Unmögliche will, und das Unvermeibliche nur schneller und gewaltsamer herbeizieht. Aber hersommen, Gemüthsart und Stellung machen auch dergleichen Laufbahnen unvermeiblich, und die von Narbonne ist merkwürdig genug, um durch die Ereignisse auch diesen Lebensfaden einmal zu begleiten.

Man spricht von einer Ministerkrifis. Aleist = Repow soll an Westphalen's Stelle kommen. Sieg der Kreuzzeitungs= parthei, wenigstens scheinbar. Aber zugleich soll Nörner an Niebuhr's Stelle kommen! Nörner!! Nörner!!! Warum nicht Stieber? warum nicht Joel Jacoby? — Wo bleibt die Sittenstrenge, die Ehrenhaftigkeit, die Frommigkeit, beren man sich so gern rühmt! — In Berlin weiß sederman, was er bei dem Ramen Körner zu denken hat. Die Majestät und Rörner!! —

Der Generalmajor von Schöler, Borstand der Abtheilung der persönlichen Sachen im Kriegsministerium, bat sich mit dem Kriegsminister gezankt, dieser ihn beim Könige verklagt. Der König hat dem Kriegsminister Recht gegeben, und als Schöler fortsuhr zu widersprechen, diesem den Rücken zugewendet; er soll entfernt werden. Aber nun muß doch der Kriegsminister auch fort?! — Der Feldmarschall Graf von Dohna wußte gestern noch nichts von dieser Kriss. Landstagsmitglieder und Banquiers wußten davon. —

#### Mittwoch, ben 16. April 1856.

heute ist Buß- und Bettag. Gine widerwärtige Unstalt! Das Stillstehen der burgerlichen Gewerbe, das langweilige Geläut! Die gebotene, gleißnerische Andacht, die sich mit dem Tag abfindet! —

Ich las in Billemain. Der zweite Theil behandelt die hundert Tage Napoleon's, etwas schwerfällig, und sehr ungenau, trop der scheinbaren Nachweisung von Quellen! Bei ihm besteht die heilige Allianz schon 1814, ist Polen nicht als Königreich, sondern als Großherzogthum hergestellt, will der Kaiser Alexander sich bis an die Oder ausdehnen; er läßt Metternich nach Talleyrand's Belieben schwaßen, nimmt des letzern zurechtgemachte Angaben als richtige, — kurz wieder ein unzuverlässiges Buch! —

Der General von Schöler hat bereits einen dreimonats lichen Urlaub erhalten. Das beweift aber nichts für die Folge, wie wir an Niebuhr geschen haben, und des lettern Ausscheiden ift noch gar nicht gewiß. Seine Ersetzung durch Rörner ist vielleicht schon rudgängig geworden durch den Schrei des Unwillens, der von allen Seiten wiederhallte und doch auch bis jum Könige gedrungen sein muß. "Will er den Glanz der Krone mit dem Straßenkoth zudeden!" wurde unter andern gesagt. —

Es ift gang ausgemacht, daß Nörner bereits im vollen Besit bes Königlichen Bertrauens ift, und schon seit einiger Zeit denselben Bortrag bei ihm über Personalsachen, den sonst hindelben hatte, regelmäßig halt.

hindelden hatte für die Konstabler Trommeln gewollt, um sie dem Militair mehr gleich zu stellen, aber man wußte nicht, aus welchen Fonds man die Kosten anweisen sollte. Da rief hindelden einen Polizeibeamten und sagte ihm: "Da haben Sie 90 Thaler, die ich ihnen als Gratisisation gebe, aber sie müssen dafür die Trommeln anschaffen!" Und so geschah's! Ein offenbarer Betrug, ein schändlicher Mißbrauch des Beamten, der sich eine Gratisisation angerechnet sieht, die er nicht bekommen hat! Dergleichen Durchstechereien und Untersschleise sollen zu hunderten vorgekommen sein. —

## Donnerstag, ben 17. April 1856.

Nachmittags in meinen Autographen gearbeitet. Das neue Buch von Dr. Hahm "Wilhelm von Humboldt" durchsgesehen; ich kann nicht sagen, daß das Bild ein wohlsgetroffenes sei, aus ihm würd' ich niemals errathen, wie der Mann wirklich gewesen; auch hat der Autor ihn nicht personslich gekannt, und nicht die ausreichenden Hülfsmittel gehabt. Sonst ist das Werk verdienstlich genug, Fleiß und Scharfsinn haben bei der Arbeit nicht gemangelt, und das Schlesier'sche Buch ist weit übertroffen.

Der Polizeipräsident von Zedlit fand den berüchtigten Techen noch in Polizeihaft, und wollte denselben, der Ordnung gemäß, dem Gericht übergeben. Schon hatte er dem Staatsanwalt darüber Mittheilung gemacht, als aus dem Königlichen Kabinet der Befehl einging, die Sache zu unterlassen, und die Polizeihaft fortzuseten! — Techen ift 75 Jahr alt und so frank, daß er in's Krankenhaus gebracht werden mußte, und gar nicht verhört werden fann!

Bei dem ham"schen Buch über Wilhelm von humboldt wird mir ganz weh; auch wenn es nicht thatsächliche Unrichtigseiten sind, die mich verletzen, so ist es doch noch der Ausdruck, die Wendung, welche fast immer verrathen, daß sie nicht aus der lebendigen Quelle geschöpft sind, sondern aus forschender, grübelnder lleberlieserung und feststehender vorgesaßter Meinung; es bekommt alles eine unrichtige Färbung, man sindet sich in beengter Luft, man fühlt sich umgeben von halbmaskirten Personen, die man wohl bald erkennt, die aber doch nicht ihr wahres, ihr ganzes Gesicht zeigen. Ich will den Autor darum nicht zu hart beschuldigen, er hat Mühe genug angewandt, die ihm fremde Welt aufzusassen! Rur das könnte man von ihm verlangen, daß er öfter seine schwierige Aufgabe besser erkannt, die Misslichkeit seines Borhabens gefühlt und offen eingestanden hätte.

Sonnabend, ben 19. April 1856.

"Sophiens Reise von Memel nach Sachsen", sechs Bande, vom Antiquar, mit einem Titelkupfer und sechs Bignetten von Chodowiecki, die andern fünf Rupfer — zu jedem Band eines — hatte ich schon. Seltsamer Eindruck dieses einst vielsgelesenen, jest ganz veralteten Buches! Jest nur noch eine Merkwürdigkeit.

In Billemain's erstem Theil S. 92 ff. eine treffliche Schilderung Talleprand's in den feinsten Zügen, wo dem schönsten
Lobe so viel Tadel beigegeben ist, als jedem Leser belieben
mag. Besonders ist sein Berhalten gegen seinen Freund
Narbonne, den er in beschränkter Lage hinleben ließ, ohne
je für ihn etwas zu thun, ohne ihn zu befördern, sehr anmuthig erzählt.

General von Pfuel fam nach dem Theater, und blieb bis nach 11 Uhr. Er war fehr aufgeweckt und liebenswürdig, unterhaltend und belehrend, scherzbaft und ernft.

Der Polizeipräsident von Zedlit hat die Trommeln der Ronstabler als unnüt abgeschafft, und sie verkaufen lassen. Dabei fam die Geschichte, die ich unter dem 16. angemerkt habe, zur Sprache, und es fragt sich nun, ob derjenige, der sich den Schein der Gratisisation hat gefallen lassen, das Geld bekommen soll?

#### Sonntag , ben 20. April 1856.

Gegen Abend kam Frau Bettina von Arnim. Sie klagt über Mattigkeit und Mangel an Eßlust. Dann spricht sie in der alten Beise vom Goethedenkmal, an dem sie fortwährend ändert; die Basserkünste dabei läßt sie durch Glassfäden verssinnlichen, — es wird eine förmlich Spielerei! Die alten Einbildungen: der König will das Denkmal sehen, oder soll es sehen, und bei ihr; er soll die Gestalt Goethe's übernehmen, das Andre dem Banquier von Magnus auftragen durch Unterzeichnungen zu beforgen; wenn der König ihn rufen läßt und ihm den Bunsch ausdrückt, diesen Theil zu übernehmen, wird Magnus sich sehr geschmeichelt süblen, und gewiß alles thun. Zunächst soll darüber an Humboldt geschrieben werden. Seltsame Personen, von denen sie uns erzählt, von einem herrn von Hagedorn aus Dessau, herrn

Dr. Schaafbaufen aus Bonn. Gie will gang allein fprechen, nur ibre Sachen ergablen, feine Frage noch 3mifdenrede bulben; es verbrieft fie, wenn man nach ben Tochtern fragt, wenn man die Berfonen, von benen fie fpricht, auch fennt, wenn man auch gesehen bat mas fie rubmt, 3. B. beute bie Glasspinnerei. Gie mar im Rongert geffern, und pries Die Munt Beethoven's, bod jumeift weil es ibr Beethoven mar. ben fie, wie fie fich ichmeidelt, begeistert bat. Im Gangen machte fie einen betrübenden Gindrud; aller liebliche Schimmer ift fort, Rrantbeit und Alter zeigen fich unverhüllt. Betting fam allein und ging auch allein weg, aber nur bis ju Caviann's, gang in ber Rabe; fie will nicht, daß man fie begleite; fie will nicht, daß man febe, wie langfam fie die Treppe binabgebt. - Traurig, febr traurig! Gie gu verlieren, wurde mich boch febr fcmergen, und fie ju feben, ift icon ber Beginn bes Berlierens. -

Der Polizeipräsident von Zedlig - Neufirch hat die höchst lästige Aufsicht der Polizeibeamten auf den Bahnhöfen sehr gemildert. Die meisten Ankommenden und Abreisenden werden faum noch befragt. — Die Konstabler werden mehr bürgerlich eingerichtet, hindelden hatte sie ganz militairisch behandelt. Ihre sehr unnüge und kostbare Musikbande wird eingehen. —

Stieber ift noch im Umte, genießt aber wenig Bertrauen. Der König hat einen Widerwillen gegen den Konstabler-Oberst Bagte, und derselbe foll von Berlin entfernt werden. —

Bon Rörner's angeblicher neuen Bestimmung sprechen nun auch schon, doch mit Borsicht, hiefige Zeitungen. —

Der Magistrat wollte dem von Paris zurudkehrenden Ministerpräsidenten von Manteuffel wegen seiner Theilnahme am Friedensgeschäft einen feierlichen Empfang bereiten. Der König fuhr wuthend auf, als er davon hörte, und meinte, die Schlingels seien sehr anmaßend, was sie denn von den Dingen

wußten? ihm allein fomme es gu, zu beurtheilen, was Mansteuffel gethan und verdient habe. —

Dienstag, ben 22. April 1856.

Besuch vom Oberstlieutenant von Binde. Eröffnungen in Betreff seines Schwiegervaters, des Großkanzlers von Beyme, dessen edles Andenken nicht nur aus dem Dunkel der Bergessenheit, sondern auch aus ungerechten schmähenden Erwähnungen gerettet werden soll. Binde's Schwager, der ehemalige Landrath von Gerlach-Parsow, hat wenige Papiere aus Beyme's Nachlaß, aber mehrere sind zu erlangen. Die hauptarbeit zu übernehmen, lehn' ich zwar ab, erkläre mich aber bereit zu Rath und hülfe.

Der Ministerpräsident erschien heute von Paris heimsgekehrt im Abgeordnetenhaus, alle Mitglieder erhoben sich, mit Ausnahme der Linken, die sigen blieb, und des Abgeordneten Wengel, der in seiner Rede unbekümmert fortsuhr. Die Rechte heuchelte eine Ehrerbietung, die den entschiedensten Saß verbergen sollte, doch wird niemand durch sie getäuscht, auch Manteuffel nicht.

Säßliche katholische Anregungen: die katholische Parthei wird immer zuversichtlicher und dreister, und wird es, wenn auch nicht zum schließlichen Siege, doch noch zu manchen widrigen Kämpsen bringen. Altpreußische Männer sagen, der König habe dem Staate Preußen unheilbare Bunden dadurch geschlagen, daß er die weisen Beschränfungen rücksichtstels aufgehoben, die das Gesetz gegen die katholische Geistslichkeit angeordnet hatte, daß er die Oberherrschaft des Pabstes in Preußen anerkannt und sogar den Iesuiten Thür und Thor geöffnet hat. Es sei uns ein Gift eingeimpst, sagen sie, das uns langsam verzehren wird, wenn nicht Ereignisse ihm entzgegenwirken; auf weise Regierung will man nicht mehr rechnen.

Die Regierung Friedrich Wilhelms des Bierten wird weit über ihre eigentliche Dauer hinauswirken, noch spät wird man gegen die Uebel, welche unter ihr und durch fie eingebrochen, zu ringen haben. Altpreußen find es, die so reden. —

Der König hat endlich nachgegeben, der in Ungnade jum Rammergericht als Bulfsarbeiter versette ehemalige Unterssuchungerichter Schlötfe vom Stadtgericht ist nun Kammersaerichtsrath geworden.

In den heute hier angekommenen Londoner Times ist ein furchtbarer Artikel gegen den König von Preußen. Er wird als ein schwindelnder, ideenloser, unzuwerlässiger, bald wild ausbrausender bald seige sich duckender, hoffahrtiger, halbtoller Mensch bezeichnet. Die beabsichtigte Berbindung einer englischen Prinzessin mit dem Sohne des Prinzen von Preußen wird getadelt, widerrathen. Man weissagt dem Könige neues Unglück, Berlust der Krone, Zertrümmerung des mißregierten Staates, Berachtung und Elend!

Der Polizeihauptmann Aschoff hat die Aufsicht über die Droschfen, die sich ihm täglich in den Frühstunden vorzeigen mußten, ehe sie auf ihre Haltepläße fahren durften. Diese höchst lästige Schau hat der Präsident von Zedliß abgeschafft. Nun ist aber Aschoff besonders streng in Prüfung der zum Droschstendienst vorgestellten Pferde. Einem Fuhrmann wurde das seinige als untauglich unerbittlich zurückgewiesen; er wandte sich, im Gefühl daß ihm Unrecht geschen, an Zedliß. Dieser trug dem Oberst Papse eine neue Prüfung des Pferdes auf, dieser bestätigte lediglich die Behauptung Aschoss. Da jedoch trat Zedliß plößlich mit der Entgegnung auf, er selbst habe mit seiner Frau eine Spaziersahrt von einer Stunde in der Droschse gemacht, die mit jenem Pferde bespannt gewesen, und dasselbe ganz tauglich gefunden.

Mittwoch, ben 23. April 1856.

Im Laufe bes Tages las ich in bem Berfe bes ebemaligen Oberprafidenten von Baffemis "Die Rurmart Brandenburg von 1806 - 1808." Die Schilderung ber Frangofengeit in Diefer Ausführlichkeit verfeste mich in meine Jugendtage, und mit bochfter Spannung, Wehmuth und Trauer ließ ich diefe Unglückserinnerungen burch meine Geele gieben. 3ch fonnte noch manche Ruge beibringen, Die in dem forgfam gufammengetragenen Buche feblen; über Benme, Lombard, Stein, Sardenberg, Satfeldt zc. Die Deputation ber Rurmart, Die bei Napoleon auf feiner Durchreife 1807 in Dresten um Erleichterung bat, ift mir noch febr erinnerlich, unmittelbar nach ihrer Rudfehr fab und fprach ich Geren von Bulfnis, bas Mitalied berfelben, welches bas Bort geführt hatte; bag biefer marfifche Ebelmann ben Raifer gebeten batte, Die Marf lieber gang von Breugen wegzunehmen und zu Weftphalen zu ichlagen, ift von Baffewig nicht erwähnt werden, aber Thatfache! Bir waren alle - Reimer, Schleiermacher, Gidborn, Staatsrath Schulk, ich und noch Andre - bis gur Buth darüber emport! - Biele Namen bei Baffemis find unrichtig gefchrieben, j. B. die der Auditeure des Staatsrathe Soudetot, Lafon, auch fogar beutiche, 3. B. Schulenburg = Rabnert anftatt Rebnert.

Beim Weiterlesen im Werke vom Bassewiß sinde ich Thl. II. S. 135 folgende den Herrn von Wülkniß betreffende Unmerkung: "Aus dem Comité der kurmärkischen Stände trat der Kammerherr von Wülkniß gleich nach geschlossenem Landtage wegen Privatverhältnissen aus, und wurde von der Landtagsdeputation mit Dank für seine gewandten Leistungen auch entlassen. Er stand sonst den französischen obersten Behörden in Berlin sehr nahe, auch wurde von ihm behauptet, daß er kein Interesse für die preußische Königsfamilie gehabt habe." —

Donnerstag, ben 24. April 1856.

Nachmittags Besuch vom Grafen \*. Ueber Schlötke's Beförderung jum Kammergerichtsrath. Ueber das Bergeben der Berbreitung einer unerlaubten Druckschift; unerlaubt ist, abgesehen von allem Inhalt, jede, bei der die Angabe der Druckerei sehlt. Also habe ich ein Bergeben dadurch begangen, daß ich die Schrift über den Depeschendiebstahl dem Grasen von \* mitgetheilt, dieser dasselbe Bergeben, weil er sie einem Better zugeschickt! Das heißt Berbreitung! Ist das nicht unsinnig und kindisch? Diernach müßten Tausende von Personen, und zwar des höchsten Ranges und des würdigsten Karakters, wegen jener einen Sache jest in Berlin gerichtlich bestrachtet, und höchstens einmal in einem besondern Fall angewendet, wo der Haß und die Böswilligkeit es fordern!

Der Arzt Dr. Haffel hat ein Schriftchen herausgegeben, "Die letten Stunden hindelben's ". Der Mann hat sich eitel und lächerlich benommen, und so ist auch sein Bortrag. Der König hat bei der Nachricht, die hassel und Münchhausen persönlich ihm von hindelden's Tod überbracht, gejammert und geweint; sein Freund und Rathgeber sei ihm entrissen, er habe sich jedesmal gefreut, wenn er denselben gesehen, es sei ihm als habe er einen Bruder verloren 2c. Die lettere Aeußerung fällt besonders auf.

Schredlicher Raubmord in der Potsdamerftrage, im Saufe von Frang Dunder. -

Freitag, ben 25. April 1856.

Die Zeitungen alle bringen eine Berneinung des Gerüchts, daß Nörner als Geheimer Rabinetsrath angestellt werden foll. Damit ging es so ju. Der Polizeipräsident von Zedlig machte dem Könige von dem Gerücht Anzeige, und bemerkte dabei,

dasselbe mache den übelsten Eindruck, da Nörner ein übelberüchtigter Mensch sei. Der König sagte: "Ich denke nicht daran, ihn in's Kabinet zu nehmen." Zedlig meinte, da sei es wohl zweckmäßig, dem Gerüchte entschieden zu widerssprechen. "Thun Sie es!" sagte der König. Stieber mußte die Anzeige den Zeitungen zusertigen. Anfangs hatte Zedlig den Artisel mit seinem Namen unterzeichnen wollen, unterließ es aber, weil dies gar zu seindlich ausgesehen hätte.

#### Connabend, ben 26. April 1856.

Polizeischikanen gegen Rupp's Sonntagsblatt in Königsberg; wahre Tude und Gesehverdrehung. — In Magdeburg dagegen hat das Gericht das Sonntagsblatt Uhlich's, das fast ein Jahr nicht erscheinen durfte, freigesprochen. Aber es wird doch nicht erscheinen durfen, sagt man. —

Der Domdechant Ritter in Breslau zieht die beiden protestantischen Streiter Bunsen und Stahl vor sein katholisches
Gericht durch ein Buch, das den Titel führt: "Die beiden
Dioskuren der protestantischen Kirche in Deutschland: Dr.
Bunsen und Dr. Stahl." Hauptsächlich wird aber Bunsen
mißhandelt, in einer Sprache, die des gemeinsten Pfassen
würdig ist, würdig der pobelhaften theologischen Streitschriften früherer Zeiten, wo Jesuiten und Kapuziner
ihr schmußiges Handwerk trieben. Die heutige Spener'sche
Zeitung giebt Proben und Auszüge, denen an Gemeinheit
nichts gleich kommt, was Protestanten heutiges Tages geschrieben haben. Richtswürdiges, hämisches, erzdummes Geträtsch!

Der König und die Königin find nach Dreeden gereift. — Daß der Friede geschlossen ift, kann mir für den Augenblick lieb, sehr lieb sein; aber um seine Ginzelheiten kann ich mich wahrlich nicht bekümmern! Alles was jeht geschieht, bat nur den Werth eines Ueberganges, einer Förderung in die Zukunft, man muß ein armer Teufel sein, ein gemeiner Borliebnehmer oder Bortheilsucher, um sich bei diesen Unterwegsschendigkeiten aufzuhalten, wohl gar sich behaglich in ihnen zu fühlen. Die traurigen Machthaber des heutigen Europa werden ihre Friedensmuße sosort eifrig dazu benutzen, sowohl neue Ränke gegen einander zu machen, als auch besonders die Bölker noch mehr zu bedrücken, die Freiheit zu zerstören. Schon hat Louis Bonaparte, der — , drohende Angrisse gegen Belgiens Preßfreiheit fallen lassen, wobei er diese wohl auch meint, mehr aber noch die englische. Hiezu werden die Machthaber sich gern vereinigen, und darin auch einig bleiben! —

Manteuffel ist von Paris ganz entzückt, ein begeisterter Bewunderer Louis Bonaparte's, er preist dessen Liebens-würdigkeit, Ernst, Scharfsinn, dessen Beruf zum Herrschen, als sei er zum Thron und auf dem Thron geboren. Der Schwächling hat sich von dem — imponiren lassen, das ist ganz in der Ordnung. Wie imponirte, nicht blos den Lumpen, sondern auch wackern Leuten, der Kaiser Rifolaus! Wer spricht jest noch von ihm? Und wenn dieser Louis Bonaparte einst fällt, wie werden die Schmähungen hervorsprudeln! Niemand wird ihn gelobt haben wollen!

Montag, ben 28. April 1856.

Der Roman "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen" hatte für seine Zeit gewiß viel Berdienstliches; er ift mit Geschicklichkeit und Einsicht abgefaßt, und schmeichelt den Zeitgenossen nicht, sondern belehrt sie, regt sie an, treibt sie vorwärts. Die Säße über den Zweikampf, über den Reichsthum sind auch heute noch nicht veraltet. Gine Stelle im ersten Bande sagt ganz klar beraus, dem Reichen gehöre sein

Reichthum nicht, was von Proudhon's la propriété c'est le vol nicht weit abliegt. Sonst ist der Unterschied der Sitten und der Denkungsart von damals und jest ungeheuer groß. Aber auch für die Sprache giebt es mancherlei hier anzumerken. Es kommen Ausdrücke vor, wie "Korinthenball"—ein geringer, bei kleinen Leuten, — wie "Kikelkakel", die ich wohl gehört, aber nie gedruckt gesehen. ("Kikelkakel! da wird was werden!" pflegte Frau von Heygendorf zu sagen, wenn sie etwas thun wollte, was man nicht thunlich erachtete.)—

#### Dienstag , ben 29. April 1856.

Neber die Berschönerungen von Paris, Bauwerfe und andre große Unternehmungen Louis Bonaparte's: "Er ist für Paris und Frankreich kaum mehr, als was hindelden für Berlin und Preußen war, nur etwa so viel mehr, daß man wohl ihn einen hindelden, aber doch nicht hindelden einen Louis Bonaparte nennen darf."

Die Franzosen schlafen; wenn sie wieder wach werden, dann wird man große Thaten sehen! Die Deutschen schlafen und träumen, letteres vilegen sie auch wach fortzuseben. —

Der Geheime Kabineterath Niebuhr reift nach Italien auf längere Zeit. Seine Stelle bleibt, scheinbar wenigstens, unbeset; aber Nörner hat wirklich offenen Zutritt beim Könige und balt ibm Bortrag.

Der Feldmarschall Graf zu Dohna, zugleich Oberstämmerer, hat zu einem Freunde gesagt, es bleibe für einen Mann,
der seine Ruhe und Ehre liebt, nichts übrig, als sich vom hofe
zurückzuziehen. Er denke täglich daran, septe er hinzu, wie
schwer auch manche Bande zu lösen seien, die ihn noch festbielten.

Der treffliche Argt und Anatom Professor Birchow, der burch die Reaftion von bier vertrieben wurde und einem Rufe

nach Burgburg folgte, foll hieber jurudberufen werben; man will ihm eine Besoldung von dreitaufend Thalern geben. Man fagt, Schönlein und humboldt hatten dies beim Könige durchs gesett, wider ben Willen des Kultusministers von Raumer.

Mittwoch , ben 30. April 1856.

Nachmittags geschrieben. Unterbrechung durch den Besuch Bettina's von Arnim. Sie flagte sehr über Mattigkeit, sie könne nicht mehr fort, der Kopf sei ihr wüst, die hande verssagten zum Schreiben den Dienst, sie musse sich schonen, könne es aber nicht, und täglich komme neuer Berdruß. — Darauf sprach sie von ihren Absichten auf den König, sowohl für ihr Goethedenkmal als für die Tiziankopie Ratti's, von dem Briefe, den sie an humboldt schreiben will.

Unfre Landtagsverhandlungen sind schamlos gemein und niedrig. Für Prügelstrase, für jede Härte und Beschränfung, für das schreiendste Unrecht ist jedesmal, wenn nicht die Minister selbst es hindern, die Stimmenmehrheit da! Nichts als Partheigeist, Eigensucht, Heuchelei, Unwissenheit und Dummheit! Wenn Preußen nach die ser Bertretung beurtheilt würde, so wäre es das letzte Land Europa's, weit zurück in aller Bildung, Einsicht, Gesittung. Gradezu die Grundssuppe des vornehmen Pöbels, der Abschaum der Mittelsslassen, ist hier beisammen. Ueber die gerechtesten Beschwerden geht man mit den nichtigsten, in andern Fällen nicht gebrauchten Borwänden zur Tagesordnung; der traurigste Ernst wird verlacht. Die Prügel, welche die Halunken ausstheilen wollen, verdienen sie selbst.

Der Ronig ift von Dreeden wieder gurud.

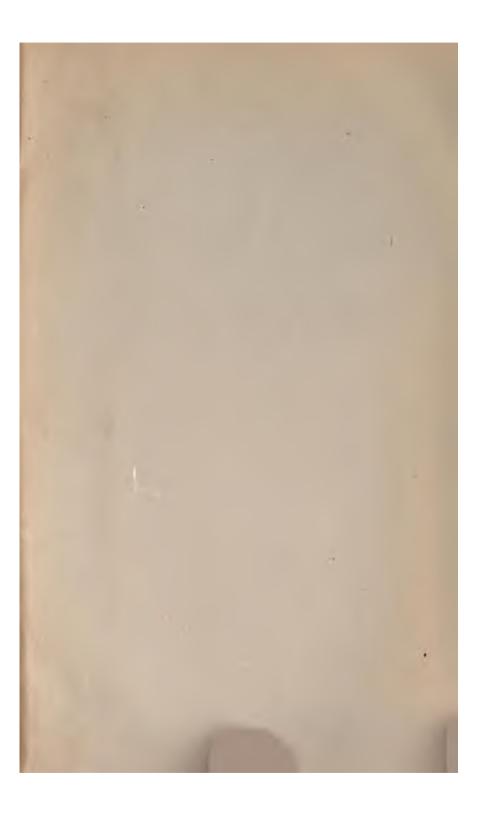

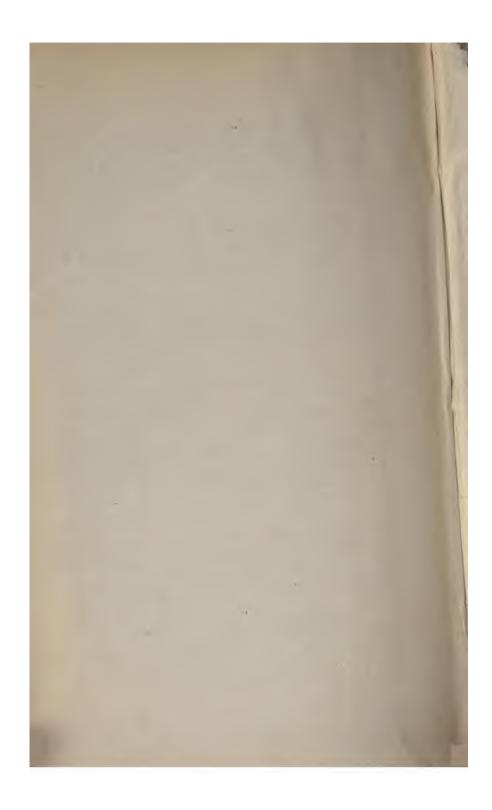



# STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California

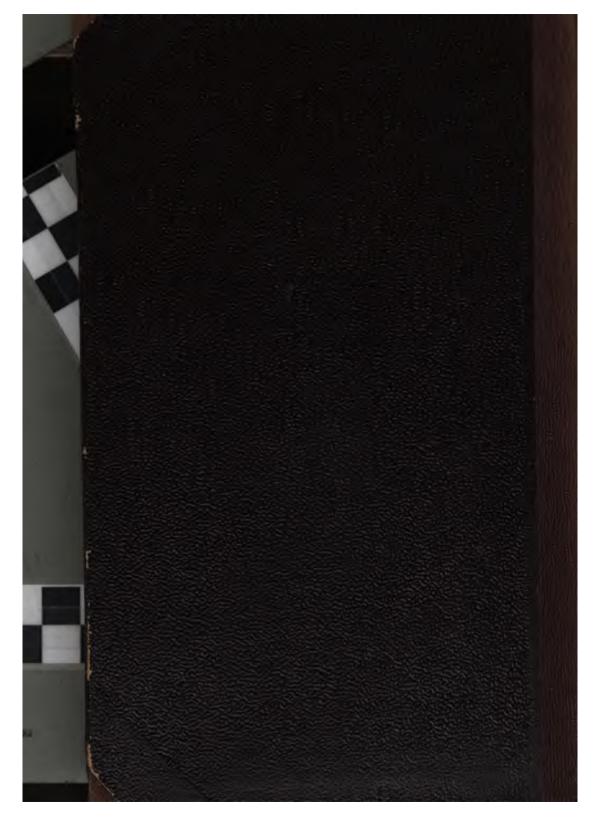